

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

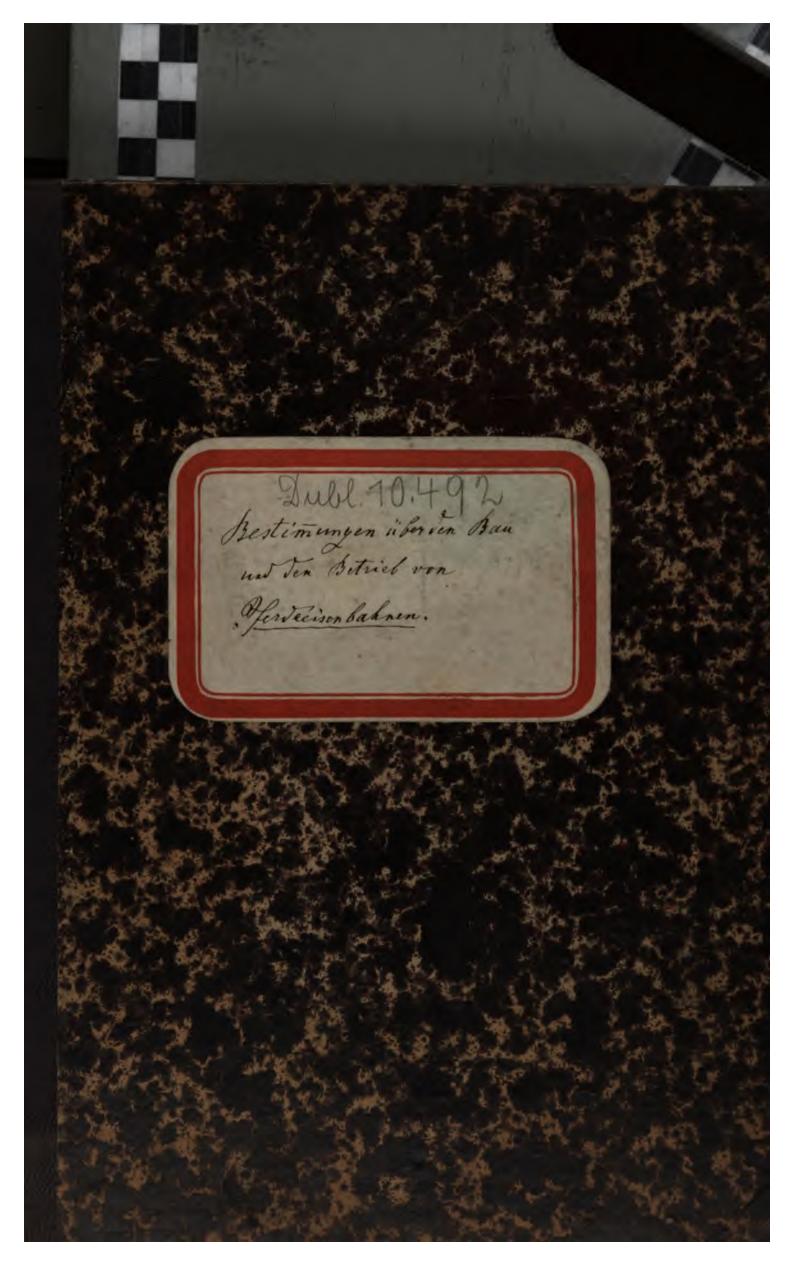

Borged & a le & c la Form ung sof so 1892, at so Tomomhambs politisge has is.



Ι.

Diblette zi B 4803

Fofes Humanetter 4

en de la companya del companya del companya de la c

Kronawetter.

# Sammlung

der normativén

## Bestimmungen für den Bau und Betrieb

von

# **PFERDEEISENBAHNEN**

und der wichtigsten, auf das Verhältnis

der

## Wiener Tramway-Gesellschaft zur Gemeinde Wien

Bezug nehmenden Aktenstücke.

Im ämtlichen Auftrage zusammengestellt

von

LUDWIG LINSBAUER,

Magistrats-Secretar.

Wien, 1885.

Im Selbstverlage des Gemeinderathes der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien.

Druck von J. B. Wallishausser.

TAIL

TF 830 L5

# Sachregister.

Die fettgebruckte Zahl zeigt bie Rummer bes betreffenden Aftenstückes in ber vorliegenden Sammlung, die zweite Zahl die bezügliche Seite au.

| Abgabe, jahrt, filt jeden Bagen 10, 13, 11, 16, | - bie im Intereffe bes öffentlichen Bertehres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26, 35, 67, 59                                  | gu treffenden Bortehrungen unterliegen ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - für bie Bewilligung ber Ausübung bes          | ftaatlichen Benehmigung 52, 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bferbebahnbetriebes im Gemeinbegebiete          | - Runftiger Borgang bei ber Ertheilung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| von Wien 26, 35                                 | Bautonfenfen für Trammaglinien 102, 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Feffegung einer Baufchalfumme an              | - Kompeteng bes Biener Magiftrates in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stelle der jahrl. Bruttonbgabe 50, 47           | Bferbeeifenbahn-Angelegenheiten 109, 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Berabfetung bes Baufchalbetrages 62, 59       | Armenfond, fiche A bgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Festiehung ber Paufchalfumme pro 1881         | Unfftellungeplage, fiebe Stan bplage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                 | einfliemungebinge, fiege Oran oprage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bis intlufive 1885                              | Ban bon Pferbeeifenbahnen, fiehe Anlage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Festfetung 6% iger Bergugsginfen 74, 63       | Beidadigungen, Bertragsbestimmungen bezüglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Ablehnung einer Abanderung bes Mobus          | cintretender 26, 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ber Abgaben 87, 66                              | Befpannung, fiehe Baggons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Abonnemente-Rarten, fiche Fahrtarten.           | Befpribung, fiebe Stragenfanberung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Unlage von Pferdeeifenbahnen, allgemeine Grunb. | Betrieb von Bferbeeifenbahnen, fiebe auch Unlage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| jäte                                            | - allgemeine Grundfate 1, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - fommiffionelle Berhandlung bezüglich ber      | - Ueberwachung besfeiben burch bie Statt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| gu Berfuchen in Bien geeigneten Linien,         | halterei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ber allgemeinen Bebingungen und befon-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | - Genehmigung ber gangen Art bes Betriebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| beren Borfichten für bie 2, 1, 3, 2             | burch ben Gemeinderath 10, 13, 11, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Gutachten der Kommune Bien . 4, 4, 5, 5       | - Bertragsbestimmungen (Aufrechthaltung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - tommiffionelle Befprechung gur Finalifirung   | Störungen, Ginftellung bes Betriebes) . 26, 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biefer Angelegenheit 6, 8                       | - Abftellung von Ungufommlichfeiten beim 36, 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Ronzeffions-Urfunde ber Biener Tramman-       | - Befanntgabe aller biesfälligen Gemeinde-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gefellichaft                                    | raths.Befchliffe an die t. t. Polizei-Direl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Bestimmung ber naberen Modalitäten ber        | tion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gröffnung ber Pferdeeifenbahnen (Be=            | - Hebermachung besfelben burch die t. t. Polizei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| meinderaths-Befchluffe) . 9, 12, 10, 12,        | Direttion 60, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12, 17, 19, 22                                  | - mit Lotomotiven (Brobefahrten) 66, 58,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bgl. hiezu auch bie Berhandlungen nuter Rr. 15  | 80, 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bis influfive 25 (pag. 20 bis influfive 27) ber | - Buftimmung ber Gemeinde als Grund-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| vorliegenden Sammlung.                          | eigenthumerin gur Inbetriebfetjung einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - fommiffionelle Berhandlung hierliber 11, 14   | Tramwaylinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - barf in Bien nicht ohne Genehmigung der       | Betriebeeinftellung bei Feierlichfeiten ac 3, 4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gemeinde erfolgen                               | 7, 9, 10, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Alleiniges Recht ber Staatsverwaltung         | - nach Ablanf ber Rongeffion 10, 14, 11, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| gur Rongeffions-Ertheilung 20, 22               | - unverzügliche Anzeige bei fpaterem Beginne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Bertragsbestimmungen 26, 80                   | ober bei früherer Ginftellung bes Betriebes 70, 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Berbefferungen im Ban ber Pferbeeifen-        | Bremfen, fiebe Schusporrichtungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bahnen in Bien 34, 40                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | Control of the contro |

| Cantion, allgemeine Brundfage 5, 7, 2, 9,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Statthalterei-Erlaß in Betreff ber                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 10, 14, 11, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kompeteng bes Biener Magiftrates                                               |
| - der Br. Trammah-Gefellichaft 26, 35, 26, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in Pferdeeifenbahn - Angelegenhei-                                             |
| - Die Umwandlung der Baarcaution in eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ten 109, 76                                                                    |
| Realcantion wird abgelehnt 65, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Rechtsgutachten bes Gemeinderathes                                           |
| - Ausfolgung eines Drittels 67, 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bezitglich bes oben sub 108, 75                                                |
| Conducteur, fiebe Dienftperfonate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | angeführten Statthalterei-Erlaffes;                                            |
| Dampftramman, fiehe Lotomotive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Refurs                                                                         |
| Dienstpersonale, Abjustirung bes 3, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Refurserledigung 116, 83                                                     |
| - Beigebung eines Ronduftenrs 3, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Enticheibung des t. t. Berwaltungs.                                          |
| - Anftellung eines ausreichenben und verlag-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gerichtshofes                                                                  |
| lichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Earif vom 1. Janner 1885 an . 120, 86                                        |
| - Bertragsbestimmung 26, 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fahrregeln, fiebe auch Fahrordnung 26, 38                                      |
| Entfchädigungeaufprliche, Behandlung ber 1, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fahrrichtung, fiebe Fahrziet.                                                  |
| Erfindungen, Ginführung neuer 26, 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fahrziel, Signalifirung desfelben 26, 83, 26,                                  |
| Expropriation, eine zwangsweife foll nicht ftatt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34, 95, 70, 115, 83                                                            |
| finden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Feierlichfeiten, Ginftellung bes Betriebes bei                                 |
| - Jutervention ber Gemeinbe 87, 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3, 4, 7, 9, 10, 13, 11, 16                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fenerlöschzug, Anhalten des Pferdebahnwagens 26, 32                            |
| Fahrgeichwindigleit, Bertragsbestimmung 26, 33 - Bestimmung berfelben burch bie t.t. Polizei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75-6116- 5-6- 0/66                                                             |
| Direttion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gebilhe, fiebe Abgabe und Fahrtarten.                                          |
| the second secon | Geleife, fiebe auch Bechfelgeleife.                                            |
| frage-Sundsthurmerfrage . 26, 33; 69, 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Allgemeine Grundfate bezüglich ber An-                                       |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lage ber 3, 3, 5, 7, 7, 9, 10, 13, 11, 16 — Bertragsbestimmungen 26, 29 bis 31 |
| beobachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | and a street of the second                                                     |
| Fahrfarten , Ginführung von Abonnements. Rar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Ablehnung einer biesbezüglichen Bertrags-<br>anderung                        |
| ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Befahren burd gewöhnliche Fuhrwerte . 26, 34                                 |
| - Bestimmungen bes Gebührengefetes . 48,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - au jeder Aenderung der Geleijeanlage ift                                     |
| 46; 61, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bie Bewilligung ber Statthalterei eingu-                                       |
| - Aufhebung ber Umfieigtarten anläglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | holen                                                                          |
| ber Beltaneftellung . 52, 49 bis infl. 56,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gepadmitnahme in Baggons 26, 33                                                |
| 52; 58, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Glodenfignal, Anbringung eines folden bei ben                                  |
| Fahrmarten, Musgabe von 26, 33; 36, 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pferden                                                                        |
| Fahrordung, allgemeine Grundfage . 3, 3;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Ginführung größerer Bloden ober Schlitten-                                   |
| 5, 7; 7, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ichellen                                                                       |
| - Genehmigung burch bie Gemeinbevermal=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Ginführung ftarfer tonenber Gloden 36, 41                                    |
| tung 10, 13; 11, 16; 26, 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grundenticabigung bei Stragenverbreiterungen 26, 29                            |
| - Bertragsbestimmung 26, 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grundfase, allgemeine, in Betreff ber Berftellung                              |
| - für jeben einzelnen Wagen 26, 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bon Pferdeeisenbahnen, fiehe Mulage.                                           |
| - Abanderung berfelben anläglich ber Belt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Güterbeförberung 26, 32                                                        |
| ausftellung . 52, 49 bis infl. 56, 52; 58, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |
| Fahrplan, fiebe Fahrordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sanfereinlöfungen, Bertragsbestimmungen 26,                                    |
| Fahrpreife find flets geborig erfichtlich gu machen 3, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29, 26, 30                                                                     |
| - burfen ohne behördliche Bewilligung nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Ablehnung einer biesbezüglichen Bertrags.                                    |
| erhöht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | änderung                                                                       |
| - Fefifiellung im Ginvernehmen mit ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Saltestellen, Bestimmungen für bas Gin- und                                    |
| Beborben; ftrenge Einhaltung ber 5, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Musfleigen 26, 33                                                              |
| - find ber Genehmigung ber Staatsverwal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - pringipielle Genehmigung ber Errichtung                                      |
| tung gu unterziehen 7, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | von Salteftellen längs ber Pferbebahntracen 39, 42                             |
| - Fefiftellung berfelben im Ginvernehmen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sandgepad, fiehe Bepad.                                                        |
| ber Gemeindeberwaltung 10, 13; 11, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berftellung von Pferdeeifenbahnen, fiehe Anlage.                               |
| - Bertragsbestimmungen 26, 32; 50, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hunde, Mitnahme berfelben in Baggons 26, 33                                    |
| - barf für eine Fahrt nur einmal abgenom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rrengungeftellen ; Fahrgefdwindigfeit und Signal-                              |
| men werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gebung bei                                                                     |
| - proviforifche Fahrpreiserhöhung; Buftim-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sriimmungerabine 26, 29                                                        |
| mung des Gemeinderathes hiezu 62, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rutiderfise, Anbringung von 57, 56                                             |
| - Biderrufung biefer Erhöhung . 106, 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
| - Behebung biefer Berfugung burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Laftwägen                                                                      |
| bie Statthalterei wegen Julompe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Linien, fiebe Pferbeeifenbahulinien.                                           |
| teng 108, 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lotomotive, Probefahrt mit 66, 58, 80, 65                                      |

| Material, Berwendung ausfändischen                                                          | Bilaftermanthgebühr 67, 59 Blane, Borlage ber 26, 29                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Baraben, Ginfiellung bes Berlehres bei 3, 4, 7,<br>9, 10, 13, 11, 16                        | Blatgine für Standplage 7, 9, 10, 14, 11, 16                                            |
|                                                                                             | Raud-Coupe ift in jedem Bagen einzurichten 26, 33                                       |
| Bferde, fiebe Befpannung und Standplage. Bferdecifenbahn. Limien.                           | Randverbot 26, 83                                                                       |
| - "Schottenring-Sernals" Beitragsquote                                                      |                                                                                         |
| f.b. Inftanbhaltung des Strafenpflafters zc. 32, 39                                         | Schienen, gugeiferne burfen nicht verwendet                                             |
| - "Schottenring-Ringftrafe-Braterftern" 32, 39                                              | werben                                                                                  |
| - Genehmigung ber halteftellen 39, 42                                                       | - Bertragsbestimmungen 26, 29                                                           |
| - "Ringftrage-Mariahilf-Sieging" 34, 39                                                     | - Bestreuen ber Schienen mit Sals gegen                                                 |
| - "Mingftraße - Rugborferftraße - D bb.                                                     | Gisbilbung                                                                              |
| ling"                                                                                       | Schienenprofile, Ginführung nener 26, 29                                                |
| - "Burgring - Mariahilferftraße (hotel                                                      | Schneefauberung (fiebe auch Strafenfaube-                                               |
| Rreng)", Probefahrt, Bestimmung ber                                                         | rung), Bertragebeftimmung 26, 31                                                        |
| Salteftellen, Betriebsbewilligung 42, 43                                                    | - Besorgung der                                                                         |
| bis infl. 46, 45                                                                            | Schnellbremfen, fiebe Schutvorrichtungen.                                               |
| - "Schottenring - Augartenbrlide, Augar-                                                    | Chusporrichtungen, Bertragsbestimmung 26, 34                                            |
| tenfira fe-Taborfirage" 89, 68, 92, 69, 94, 69                                              | - Anordnung neuer Berfuche 63, 41,                                                      |
| - "Schottenring - Wipplingerftrafie - Por-                                                  | - vor ben Radern                                                                        |
| gellangaffe"                                                                                |                                                                                         |
| - Berlängerung ber Endftation beim Central-                                                 | Schwellen, Bertragsbestimmung bezuglich ber . 26, 29                                    |
| friebhofe                                                                                   | - die Berwendung von Lerchenichwellen                                                   |
| we are the many the mileton                                                                 | wird nicht gestattet                                                                    |
| gehung                                                                                      |                                                                                         |
| 102, 73                                                                                     |                                                                                         |
| - "Braterftern - Raifer Bofefftrage -                                                       | Signalgebung burd Antider und Conducteure                                               |
| Taborftrage", Aufforberung an ben Magi-                                                     | 26, 33, 36, 41                                                                          |
| firat puncto Meußerung                                                                      | - Beobachtung ber polizeilichen Borfdriften 77, 64                                      |
| Rongeffions-Berleihung 118, 85                                                              | Signalifirung bes Fahrzieles 26, 83,                                                    |
| - "Burgring - Babenbergerftrage -                                                           | 26, 34, 95, 70, 115, 83                                                                 |
| Mariahilferftrage", Refurs bes Gemeinbe-                                                    | Spurmeite ber Strafenbahnen in Bien; allgem.                                            |
| rathes gegen die Konzeffionirung 119, 86                                                    | Grundjäte 5, 7, 7, 9, 10, 13, 11, 16                                                    |
| Abweifung biefes Returfes 122, 91                                                           | — Bertragsbestimmung                                                                    |
| - Beichluß bes Gemeinderathes, bie                                                          | Standpläte, Platzins für 7, 9, 10, 14, 11, 16                                           |
| Beidwerde an ben Berwaltungs.                                                               | - Bertragsbestimmung 26, 31 - find mit mafferbichtem Bflafter zu versehen 98, 70        |
| Berichtshof zu ergreifen und event.                                                         |                                                                                         |
| den Ban ju fiftiren 123, 93 — Siftirung eines Theiles bes vor-                              | Strafenbenitung (Bgl. hiezu auch bie Berhand-<br>lungen bezüglich einzelner Pferbebahn- |
| bezeichneten Gemeinderaths = Be-                                                            | linien), Bedingungen für die, 3, 3, 5, 7,                                               |
| jaluffes 124, 94                                                                            | 10, 13, 11, 16                                                                          |
| - Enticheibung bes oberften Berichtshofes in                                                | - Rechte ber Gemeinbe 20, 22                                                            |
| einer bezüglichen Befitftorungeflage ber                                                    | - Bertragebestimmungen 26, 29                                                           |
| Bemeinbe                                                                                    | Strafenbefprigung, fiebe Strafenfanberung.                                              |
| Bflafterung, Beitrag gur 3, 3, 5, 7                                                         | Strafenbreite für die Antage von Pferbeeifen-                                           |
| - Bertragebefiimmungen 26, 29                                                               | bahnen; allgemeine Grundfage 3, 3, 5, 7,                                                |
| - Berbefferungen begüglich ber Art ber 34,                                                  | 7, 9, 10, 13, 11, 16                                                                    |
| 40, 49, 47                                                                                  | - Bertragebeftimmung 26, 29                                                             |
| - Berechnung ber gu feiftenben Bergutung 67, 59                                             | Ablehnung einer beguglichen Ber-                                                        |
| - Inftruttion für die Ausführung ber mit                                                    | tragsanbernug                                                                           |
| ber Biener Tramman-Gefellichaft gemein-                                                     | Stragenreinigung, fiche Strafenfanberung.                                               |
| ichaftlich vorzunehmenden Pffafterungen . 71, 61 - Beftimmungen fiber bie Pffafterung jener | Strafenfanberung, (fiebe auch Schneefanbe-                                              |
| Straffen, in welchen Tramway - Geleife                                                      | rung) Reinigung ber für die Gifenbahn                                                   |
| liegen                                                                                      | benützten Streden 3, 3, 5, 7, 7, 9,                                                     |
| - swifden ben Geleifen in auffteigenben                                                     | 10, 13, 11, 16                                                                          |
| Strafen mit fog. Ratarrhgeltein 83, 66                                                      | - Bertragebestimmung 26, 31                                                             |
| - Bornahme von Reparaturen bes Pflafters                                                    | - Beitrag filr bie 67, 59, 104, 74                                                      |
| an ben Tramwanichienen 88, 67                                                               | Strafenberbreiferung, Bertragsbestimmung . 26, 30                                       |

| Trammay-Gefellicaft, Biener, fiege Biener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( Charles & Manual Colors and Col |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Baggone, Bermenbung einfpanniger Bagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tramman-Gefellichaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 82, 65, 90, 68, 91, 69, 93, 69, 105, 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Transportmittel, fiebe Baggons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bartefalone, Plaggine für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Truppenmarice, Ginftellung bes Berfebrs bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Bertragsbestimmungen 26, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Truppenmariden 3, 4, 7, 9, 10, 13, 11, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Aufftellung von 2 Barteliosten 113, 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2 | Bedfelgeleife, fiebe and Geleife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Makadilikaan ka maran ana ana ana ana ana ana ana ana ana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Westerne non name out has Street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Meberfillung ber Trammay-Baggons, Bertrags-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Anlegung von neuen auf ber Strede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bestimmung gegen bie 26, 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schoetenring-Sernals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - ift gu berhindern 36, 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Einlegung von Bechieln antaglich ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Fefifehung ber Bahl ber Git nmb Steb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beltansftellung 52, 49 bis inft. 56, 52, 58, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| plage in jedem Wagen ale Magregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - jur Ginlegung neuer Bechiel ift bie Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| gegen bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | willigung ber Statthalterel einzuholen . 59, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Erfuden bes Gemeinberathes um neuer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beltausftellung, Berfügungen anläglich ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| liche Berathung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50, 47, 52, 49 bis intl. 56, 52, 58, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Rudftellung ber begliglichen Dagiftrate-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Borlage burd bie Statthalterei 112, 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Biener Tramman-Gefellichaft, fiebe and Bferbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | eifenbahnlinien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mebertragung ber Rongeffion mit Ginwilligung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - RongeffionBurfunde (Statthalterei . Erlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| bes Gemeinberathes 26, 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bom 9. März 1865)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Umfteigfatten, fiebe Fahrfarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Borftellung bes Biener Gemeinbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rathes gegen biefe RongeffionBerthei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Berbefferungen, Ginführung von 26, 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lung 8, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bertebreriidfichten, Bebachtnahme auf alle 1, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Rommiffionelle Berhandlung bezüglich ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bemeinderaths Befchliffe wegen Beftim-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bergugeginfen, Fefifebung 6%iger 24, 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mung ber naberen Mobalitaten ber Eröff-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Boripannepferde, (fiche auch Standplage) 26, 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nung der Pferderifenbahnen 14, 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bagenftandplage, fiebe Stanbplage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Der Gemeinberath beautragt die Ablehnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Baggone, fiche auch Heberfüllung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bes Anfuchens um Berleihung ber befini-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tiven Kongeffion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Beforderung nur eines Bagens mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Ertheilung ber befinitiven Rongeffion für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| einer Befpannung 3, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mehrere Streden (Statthalterei-Erlaß bom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Einhaltung der Dimenfionen nach ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15. Märg 1867)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mustern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - um Geftftellung und Genehmigung ber Strede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Befpannung mit fraftigen Bierben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schottenring - Ringftrage - Praterftern ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3, 3, 7, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berhandlungen hierüber 15 bis infl. 25,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Beiftellung ordentlicher 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pag. 20 bis intl. 27, 28, 37, 29, 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Blotzins für bie Benütung der Anfftel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Bertrag vom 7. Darg 1868 26, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fungeplate für Bagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rongeffionsbaner 26, 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Brufung bes Spftems ber Ronftruttion ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Borlage bes Bertrages an bie Statt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Transportmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | halterei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Jahrlide Abgabe an die Gemeinde 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausnahmen bom Bertrage 50, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18, 11, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Radtragsbeftimmungen jum Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Bertragsbestimmnng 26, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | trage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Bertragsbestimmung bezüglich ber Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Berlangerung ber Rongeffionsbauer (es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [pannung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | wird bem Magistrate überlaffen, fein Guts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Gemeinderaths . Beiching in Betreff ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | achten an die Statthalterei abzugeben) . 64, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Einrichtung und des Baues ber (Ru-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Berhandlung wegen herabminderung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| merirung, Inventar, Ginholung ber Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mbgaben und Laften 62, 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| nehmigung bes Gemeinderathes bei Inbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - in eine Revifion oder Berlangerung bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| triebfehung ober Refonftruftion von Bagen) 33, 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bertrages wird nicht eingegangen 67, 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Genehmigung eines einspännigen Mufter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - ber Gemeinderath ipricht fich weder für,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sommerwagens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | noch gegen eine Rongeffions. Berlangerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Genehmigung bes Modells eines offenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sommerwagens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Berlangerung ber Rongeffions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Unterfuchung ber neuen Commermagen 41, 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bauer 68, 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Anordnung ber fofortigen amtlichen Ru-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Aufforberung gum Bau ber Bertragslinien 84, 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| merirung ber approbirten Bagen 41, 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Gemeinberaths . Beichluß, betreffend ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Anbringung von Rutiderfiben 57, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausban des Pferdebahnnebes 87, 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Bermendung von Bagen ohne Stange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Gemeinderathe-Beidliffe über bie Durd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | führung und Revifion bes Bertrages 92, 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (Deidfel) 72, 63, 75, 63, 78, 64,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 81, 65, 85, 66, 107, 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bollbegunftigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Allerhöchste Entschließung vom 25. Februar 1859.

(Sanbelsminifterialaft 3. 598.)

Allgemeine Grundfage in Betreff ber Berftellung von Pferdeeifenbahnen auf gewöhnlichen Stragen.

"Ich finde für die Anlegung von Hippossidirbahnen ein eigenes Konzessionsgesetz vorerst nicht zu erlassen, ermächtige Sie jedoch, vorsommenden Falles solche Unternehmungen versuchseweise zu gestatten, wobei Sie sich übrigens gegenwärtig zu halten haben:

- 1. Daß jedes Privatrecht und jeder Privatrechtsanspruch vollkommen unbeschädigt zu bleiben haben, somit auch eine zwangsweise Expropriation nicht stattsinden soll.
- 2. Daß auf alle Rücksichten des unbeirrten öffentlichen Berkehres, sowie der Sicherheit überhaupt vollkommen Bedacht zu nehmen sei, daher zu einem solchen Bersuche auch kein ausschließliches Recht zu ertheilen sei.
- 3. Daß feinerlei Entschädigungs- oder Garantieanspruch an bas Staatsarar zu bewilligen sei, und daß die aus der Anlage der Sipposidirbahnen zwischen den Unternehmern und den Privaten entstehenden Entschädigungsansprüche gänzlich nach den Civilgesetzen zu behandeln seien.
- 4. Daß ohne äußerste, jedesmal gründlich nachzuweisende Nothwendigkeit keine Zollbegünstigung, ja nicht einmal die Gestattung zur Berwendung ausländischen Materiales hei Mir beantragt werden dürfe."

Erlaß der k. k. n. ö. Statthalterei vom 2. April 1864, Ur. 8035.

(S. R. 3. 1622, M. 3. 42240.)

An Seine bes herrn Bürgermeisters ber f. t. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien, 2c. 2c. Hochwohlgeboren.

Ener Sochwohlgeboren!

Aus Anlaß mehrerer Einschreiten um Bewilligung zur Anlage von Pferdeeizenbahnen zur
Bermittlung des Personen-Berkehres, theils innerhalb der Linien Wien's, theils zwischen der Stadt
und den benachbarten Ortschaften und den Bahnhösen, hat das k. k. Handelsministerium mit
hohem Erlasse vom 22. Februar 1. J., B. 1895,
angeordnet, im Bege einer Lokal-Kommission unter
Beiziehung aller Interessenten die Frage zu erörtern, ob und welche der von den Konzessionswerbern in ihren Eingaben bezeichneten Linien
zur Bornahme diesfälliger Bersuche geeignet sei
und unter welchen Bedingungen und besonderen
Borsichten die Anlage von Pferdeeisenbahnen probeweise in Wien gestattet werden könne.

Diese kommissionelle Verhandlung wird Samstag ben 9. f. Mts. Bormittags um 10 Uhr bei der k. k. n. ö. Statthalterei unter Leitung des k. k. Statthaltereirathes Otto von Wiedenfeld stattsinden.

Hievon beehrt man sich Euer Hochwohlgeboren mit dem Ersuchen in die Kenntniß zu sehen, zur Intervenirung bei dieser Berhandlung Bertreter des Gemeinderathes, Magistrates und Bauamtes abzuordnen.

Empfangen Ener Hochwohlgeboren bie Berficherung meiner vollfommenen Hochachtung.

Chorineth m. p.

#### Protokoll

aufgenommen bei ber f. f. n. b. Statthalterei in Wien am 9. April 1864. Begenftanb.

Mit bem hohen Erlaffe bes f. f. Sandels= ministerinus vom 22. Februar I. J., B. 1895 wurden der Statthalterei die Gefuche des Civilund Marine Ingenieurs 21. F. Moller aus Samburg und bann ber Firma G. Schaed Jaquet u. Cie. in Benf und bes gewesenen Groghandlers Samuel Siricht und Konforten um Ertheilung einer Rongeffion gur Unlage bon Pferbeeifenbahnen in Bien und Umgebung gur Borerhebung in ber Richtung übergeben, ob und welche von ben in Diefen Gingaben bezeichneten Streden gur Bornahme biesfälliger Berfuche geeignet feien, und unter welchen Bedingungen und bejonderen Borfichten die Anlage von Pferdeeisenbahnen in Wien probeweife zu geftatten mare.

Die Erhebung und Erörterung Diefer Frage bildet fonach ben Begenstand der heutigen Berhandlung, bei welcher gegenwärtig waren :

Der t. f. Statthaltereirath:

## Otto von Wiedenfeld,

als Rommiffionsleiter.

Der t. t. Major im Beneral-Quartiermeifterftabe:

Dofinger,

als Bertreter bes Landes: Beneral-Rommando.

Der I. I. Boligeirath:

#### Baleiefn,

von Seite ber t. f. Boligei Direttion. Der f. f. Finang-Ober-Infpettor:

#### Leander Bed,

von Geite ber Finang Landes Behorbe.

Der t. t. Dber-Ingenienr:

## Robelberger,

von Geite bes f. t. Statthalterei-Departements XII. Bon Geite ber Rommune Bien:

Die Berren Gem.-Rathe:

### Regenhart, Jordan,

ber L. I. Rath und Bice-Bürgermeifter Bergmuller,

der Magiftraterath

#### Arones,

Dber-Ingenieur :

Unger.

Bon Geite ber Rongeffionswerber:

Dr. Felber,

als Bertreter bes M. F. Moller;

Echacet,

für die Firma C. Schaed-Jaquet u. Cie.

Dr. Rapp,

für Biricht und Ronforten.

Rachdem zur Inftruirung der Rommiffionsmitglieder ber wefentlichfte Inhalt bes hohen Saubeisministerial-Erlaffes, fowie ber Inhalt ber Rongeffionsgesuche, infoweit berfetbe die projettirten Linien, die Art ber Rouftruftion ber Jahrbahn und ber Geleife, ber Betriebsmittel u. f. w. betrifft, befannt gegeben wurde, ichritt ber gefertigte Rommiffionsleiter gur Erörterung ber nachftebenben Bringipienfragen.

Die Bortheile, welche bie Ausführung berartiger Projette für ben öffentlichen Bertehr gu bieten verspricht, werben bereits in bem hoben Sandelsminifterial-Erlaffe als feststehend angenommen, und ift fonach hier lediglich zu bemerfen, bag von Geite aller Rommiffionsmitglieber die Errichtung folder Pferbeeisenbahnen als vortheilhaft und fehr wünschenswerth bezeichnet und weiter hervorgehoben wurde, bag biefelbe einer Begünftigung von Seite ber Regierung im vollen Mage würdig fei.

#### И.

In Betreff der Frage, ob einem der genannten Unternehmer ichon jest alle projeftirten Linien gu fongeffioniren maren, ober ob blog porläufig die Berftellung einer und welcher Probelinie zu bewilligen ware, wurde fich allfeitig für bie porläufige Rongeffionirung einer Probelinie, und gwar jener vom außeren Burgthore über bie Mariahilfer Sauptstrage nach Schonbrunn, ausgesprochen und als Grund für bieje Bahl ber Umftand ausgeführt, bag nur auf diefer in ber Strede vom Glacis bis gur Stiftstaferne bie Ueberwindung einer größeren Steigung und die Baffirung einer engeren Strafe bei dem frequentoften Berfehre bedingenden Trace die Bulaffigfeit folder Bahnen für Bien bewährt und alles erprobt werden fonne, mas bei ber fpateren Rongeffionirung als gangen Gifenbahuneges ben Unternehmern gur Bedingung gu machen ift; auch muß biefe Linie rnidfichtlich ihrer belebten Frequeng für bas Publifum als eine ber wichtigften und für ben Unternehmer rentabelften bezeichnet werben.

Für die Berftellung diefer Linie als Probelinie verpflichteten fich alle brei Ronzeffionswerber.

Mur der Bertreter der Polizeibehorde beantragt mit Sinweifung auf die Gefahren fur bie perfonliche Sicherheit, welche fich bei bem Betriebe einer Pferdeeisenbahn auf ber Strede vom Glacis bis zur Stiftskaferne mit Ricksicht auf den sehr frequenten Berkehr ergeben könnten, daß diese Brobelinie entweder erft hinter der Stiftskaferne zu beginnen hätte, oder die Linie von der Ringstraße über die Elisabethbrücke gegen die Sildbahn zu mählen wäre.

Der Bertreter ber Finanzbehörde findet lediglich zu bemerken, daß bei der Ausführung dieser Probelinie die Bestimmung des Plates, wo die Geleise auf dem Amtsplate des Berzehrungsstenerlinienamtes zu legen kommen, einer besonderen Lokal-Kommission mit Zuziehung der Finanzbehörde vorbehalten bleiben müsse.

#### III.

Alls Minimum der Straßenbreite für die Anlage einer Pferdeeisenbahn wurde sich bei einem Geleise für 4 Alafter Fahrbahn und bei 2 Geleisen für 6 Alafter Fahrbahn mit dem Beifügen ausgesprochen, daß als Fahrbahn einer Straße mur der zwischen den beiderseitigen Trottoirs befindliche Naum anzunehmen sei und diese Maße als ängerste Grenze, innerhalb welcher die Anlage solcher Bahnen noch zulässig ist, zu gelten haben.

Die Breite per 4 Klafter wurde aus dem Grunde als Minimalbreite bestimmt, weil nach Abschlag der für den Sisenbahnwagen anzunehmenden Breite von 6 Schuh zwischen der Sigenbahntrace und den Trottoirs zu beiden Seiten des Cisenbahngeleises ohnedies nur eine Fahrbahn von je 9 Schuh für den Wagenverfehr freibleibt.

Ferner hätte als Regel zu gelten, daß sowohl das einfache als die doppelten Geleise stets
in der Mitte der Straße anzulegen sind, damit
die Zusahrt zu den Häusern, das Abladen und Warten von Wägen vor denselben unbeirrt
bleiben; daß ferner, wo die Straßenbreite mehr
als 6 Alaster beträgt, nur zwei Geleise herzustellen sind; daß mit einer Bespannung nie mehrere
Wägen, sondern stets nur ein Wagen besördert
werde; daß endlich der Aussührung einer solchen
Gisenbahnanlage stets eine eigene Lotal-Kommisston, welche die näheren Details sestzustellen hat,
vorauszugehen habe.

Die Beigebung eines Kondufteurs, die Bespannung mit fräftigen Pferden, die nette Adjustirung des Dienstpersonales, die genane Ginhaltung der Dimensionen der Wägen nach den angegebenen Mustern wird als eine selbstwerständliche Berspslichtung der Konzessionswerder angesehen.

#### IV.

Was die Fahrpreise anbelangt, welche vonben Konzessionären Moller und Schaeck im beinahe gleichen Betrage proponirt sind, so werden dieselben als billig anerkannt und nur bemerkt, daß dieselben für das benützende Publikum stets gehörig ersichtlich gemacht werden mussen, und von den Konzessionswerbern ohne behördliche Bewilligung nicht erhöht werden dürsen.

#### V.

Die Fahrten auf den Eisenbahnlinien haben in den bestimmten Zeitsristen regelmäßig und präcise stattzusinden und hat der Berkehr in den Wintermonaten von 7 Uhr Morgens dis 11 Uhr Nachts, in den Sommermonaten dis 12 Uhr Nachts zu dauern, wobei den Unternehmern für den Nachtbienst, d. i. für jenen zwischen 10 Uhr Abends und 6 Uhr Morgens, die Absertigung der einzelnen Fahrten in etwas, längeren Intervallen und die Bestimmung eines jedoch höchstens um ein Viertheil erhöhten Fahrpreises zugestanden werden könnte.

#### VI.

In Betreff ber Bedingungen, unter welchen die Kommune als Eigenthümerin der Straßen und Plätze die Anlagen von Pferde-Eisenbahnen gestatten werde, erklären die anwesenden herren Bertreter, dieselben nicht schon gegenwärtig präcifiren zu können und überhaupt die Bestimmung derselben dem Beschluffe des Gemeinderathes vorbehalten zu mussen.

Borlänfig jedoch werden ichon beispielsweise angeführt; ein Beitrag zur Pflasterung der außerhalb der Geleise liegenden Straßenstrecken, wie dies von Seite der Gasgesellschaft geschieht; die vollständige Reinigung der für die Eisenbahn benützen Strecken, und zwar in einer Art, daß nicht die angrenzenden Straßenstrecken berührt werden; die Nichtbehinderung der Basserbespritzung und endlich die Herstellung der Fahrbahnen nach dem gleichen Systeme und mit demselben Materiale, wie dies bezüglich der benützen Straßenstrecke von Seite der Kommune geschieht.

## Schaed Jaquet & Cie, m. p. Dr. Felber m. p.,

in Bollmachtenahme bes herrn A. F. Moller.

#### VII.

Nachdem in bem hohen Sandelsminifterial-Erlaffe auch ein Gutachten in ber Richtung verlangt wird, an welchen ber Bewerber bie Bewilligung ber probeweisen Anlage einer berartigen Hipposidirbahn zu ertheilen wäre, so wurde nach Abtretung der Konzessionswerber und ihrer Bertreter auch diese Frage ber Erörterung unterzogen.

Die Vertreter ber Kommune erflärten bie befinitive Beantwortung bieser Frage einem Beschlusse des Gemeinderathes vorbehalten, jedoch schon jetzt darauf ausmerlsam machen zu müssen, daß nach ihrer individuellen Ansicht jener Konzessionswerber den Vorzug verdiene, welcher die kürzere Konzessionsbauer in Anspruch nehme, daß sonach im vorliegenden Falle Ingenieur Woller aus Hamburg, welcher bloß 30 Jahre auspreche, zu berücksichtigen wäre.

Es wird barauf hingewiesen, daß die Rommune bereits an ber Dampfmuhl- und ber Rettenbrücken-Gefellichaft fehr traurige Erfahrungen iber die Uebelftande einer zu langen Rongeffions= bauer gemacht habe, indem folde ausichliegende Stonzeffionen jede burch gegrundete Berfehrs-Berhaltniffe nothwendig werdende neue Unlage hindern und es fonach bringend geboten ift, folche Ronzeffionen auf einen möglichft furgen Beitraum einzuschränfen. Bon Geite der anderen Rommiffionsmitglieder wird dagegen hervorgehoben, daß das Projett der Firma Schaed-Jaquet & Ro. ein ganges inftematifches Stragennet umfaffe, und diefe Firma gegenüber Moller, welcher blog vier Linien in Aussicht ftellt, über die weitere Unlage aber fich nicht bestimmt ausspricht, ber hohen Berüdfichtigung empfohlen.

Für die Berücksichtigung des dritten Kompetenten hirschl hat sich Niemand ausgesprochen, und wurde bemerkt, daß das Projekt desselben, insoweit es die innere Stadt betrifft, theilweise schon mit Rücksicht auf die sub III. fixirte Miminal Straßenbreite unaussührbar erscheine.

Bei ber Diskuffion dieser Frage wurde sich schließlich zur Gewinnung näherer Anhaltspunfte dahin geeinigt, daß eine neuerliche Einvernehmung der Konzessionswerber,

- 1. über bie genaue Präzifirung der Konzeffionsbauer,
- 2, über die Angabe bes herzustellenden Gifenbahnneges mit Bestimmung ber Beitfriften, innerhalb welcher ber Ausbau zu erfolgen hat, und
- 3. über die Art der Uebergabe nach Ablauf der Konzession zweckmäßig ware, und der Borsigende ersucht, diese Ginvernehmung zu veranlassen.

#### VIII.

Bon Seite des Vertreters des f. t. General-Kommando wurde als nothwendige Bedingung der zu ertheilenden Konzession für diese projektirten Bahnen die Bestimmung bezeichnet, daß durch eine solche Konzession die Anlage von mit Dampf betriebenen Eisenbahnen nicht ausgeschlossen werde und daß die Unternehmer bei Truppenmärschen, Paraden u. s. w. sich der Einstellung ihres Verkehres in gleicher Art, wie dies gegenwärtig bezüglich des übrigen Wagenverkehres polizeilich verfügt wird, unbedingt zu fügen haben.

Beichloffen und gefertigt.

Otto von Biebenfeld, m. p. t. t. Statthalterei Rath.

#### 4

Erlaß der k. k. n. ö. Statthalterei vom 24. April 1864, Ar. 16938,

(G. R. B. 2086) an Se. bes Herrn Bürgermeisters der f. f. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien ic. Dr. Andreas Zelinka, Dochwohlgeboren.

### Enere Sodiwohlgeboren!

Das f. f. Sandels-Minifterium hat aus Unlag ber an basfelbe gelangten Ginfdreiten bes Saufes Schaed Jaquet & Romp. in Benf, bes Civil- und Marine Ingenieurs A. F. Moller aus Samburg und bes gewesenen hiefigen Großhandlers Mojes Sirichel et Ronforten um Ertheilung einer Rongeffion gur Errichtung von Bferdeeijenbahnen in Bien, ben Borftabten und ben nachft ben Linien gelegenen Ortichaften mit bem h. Erlaffe vom 22. Februar I. J., 3. 1895 angeordnet, im tommiffionellen Wege unter Beigiebung aller betheiligten Behörden und ber Konzessionswerber die Frage zu erörtern, ob und welche von ben in den vorliegenden Rongeffionsgefuchen bezeichneten Streden gur Bornahme biesfälliger Berfuche geeignet feien und unter welchen Bedingungen und besonderen Borfichten die Unlage von Pferdeeisenbahnen in Wien probeweife gu geftatten mare.

Bei ber in Folge dieser h. Weisung am 9. 1. Monats unter Intervenirung von Bertretern bes Gemeinderathes, des Magistrates und des städtischen Bauamtes abgehaltenen Lokalkommission haben nun die genannten Bertreter ber Kommune

Wien die Erflärung abgegeben, daß fie sich zu einem bestimmten Ausspruche über die Seitens der Kommune zu stellenden Bedingungen nicht ermächtigt halten, weshalb sie zugleich die Bitte stellten, nach genommener Einsicht in die Konzessionsgesuche ein schriftliches Gutachten abgeben zu dürfen.

In Willfahrung diefer Bitte erhalten Guere Hochwohlgeboren sowohl das Protofoll über die am 9. 1. Monats abgehaltene Lofal-Kommission, als auch die bezüglichen Konzessionsgesuche mit dem Ersuchen, auf die möglichst beschleunigte Erstattung des fraglichen Gutachtens einwirten und dasselbe sofort ehestens anher vorlegen zu wollen.

Empfangen Enere Sochwohlgeboren bie Berficherung meiner vollfommenen Sochachtung.

Chorinefn m. p.

## 5.

#### Note

des herrn Bürgermeifters der f. f. Reichshauptund Residenzstadt Wien

an Seine des Herrn Guftav Graf v. Chorinsty, Statthalter von Niederöfterreich, Ercellenz,

vom 24. Oftober 1864, G. R. Z. 3803, M. Z. 59325.\*)

#### Ener Ercelleng!

Mit der hochgeschätten Buschrift vom 24. April b. J., B. 16938, haben Guer Excelleng mir fowohl das Protofoll über die am 9. April d. J. abgehaltene Lotal-Rommiffion in Betreff ber Errichtung von Bferde Gifenbahnen in Bien, ben Borftadten und ben nachft ber Linie gelegenen Ortichaften, als auch die Gefuche ber Rongeffionswerber, nämlich des Haufes Schaed . Jaquet und Romp. in Benf, des Civil- und Marine-Ingenieurs A. F. Moller aus hamburg und des gewejenen hiefigen Großhandlers Mojes Birichel u. Konforten mit bem Beifugen übermittelt, ein fchriftliches Gutachten barüber zu erftatten, ob und welche von den in den vorliegenden Rongeffionsgefuchen bezeichneten Streden gur Bornahme. Dies: fälliger Berfuche geeignet feien und unter welchen Bedingungen und befonderen Borfichten die Unlage von Pferde-Gifenbahnen in Bien probemeife

zu gestatten wäre, nachdem sich die Bertreter ber Kommune bei der am 9, April d. J. unter Intervenirung von Bertretern des Gemeinderathes, des Magistrates und des städtischen Bauamtes abgehaltenen Lofal Kommission zu einem bestimmten Ausspruche über die seitens der Kommune zu stellenden Bedingungen nicht ermächtigt gehalten haben.

Guer Excelleng haben mir ferners mit bem hochgeehrten Schreiben vom 13. Ottober b. 3., 3. 41880, und vom 20. Oftober d. 3., 3. 43240, ein im Wege bes h. f. f. Sandelsminifteriums herabgelangtes Wefuch des Alexander Mendel, t. f. General-Ronfuls in den Niederlanden und Brafidenten ber Société générale de commerce et d'industrie in Umfterbam um eine ausschlieftliche Rongeffion gur Errichtung von Pferdeeifenbahnen in Wien und Umgebung gur Ginficht und Benützung bei Erftattung bes mit bem h. Erlaffe vom 24. April d. J., B. 16938, abverlangten Berichtes zugemittelt. Die Wichtigfeit und Tragweite des durch dieje Angaben in Anregung gebrachten Begenftandes, ber große Ginflug, ben die Ginführung ber Pferbeeisenbahnen in Bien auf das gange Berfehrswefen ausüben wurde, die nothwendige Bedachtnahme auf die badurch vielseitig berührten öffentlichen und Brivatverhältniffe erheischten ein grundliches Studium diefer Frage fowohl in Bezug auf die technische als die rechtliche Geite.

Die eingehendften Berathungen find diesfalls nicht nur von den Ezefutivorganen der Gemeinde, fondern auch im Schofe der Gemeindevertretung felbft gepflogen worben.

Wenn ich bennach erst jett in die Lage versetzt bin, Euer Excellenz das abverlangte Gutachten vorlegen zu können, so wollen Euer Excellenz in dieser durch die Berhältnisse gebotenen Berzögerung, die ich immerhin beklage, nicht etwa einen Mangel des Bunsches, die Sache zu beschleunigen, erblicken, sondern dieselbe durch das Bestreben, die dadurch auf's Tiesste berührten kommunalen Interessen möglichst zu wahren und ein wohlerwogenes Gutachten Euer Excellenz vorlegen zu können, gütigst für entschuldigt halten.

Wenn ich mich, dieses vorausgeschieft, zur Besprechung der vorliegenden Frage selbst wende, so erlaube ich mir ergebenst zu bemerken, daß die Gemeindevertretung weniger die Prüfung und Beleuchtung der vorgelegenen Konzessionsgesuche und die Untersuchung der in denselben enthaltenen

<sup>\*)</sup> Bgl. hiegu bas Prototoll ber 329. Signing bes Wiener Gemeinderathes bom 21. Oftober 1864.

the state of the s The second secon -:- - -- n Bonsol sin sis usin

· · · · · · · · Ξ 23 - **C**---225. in a Single Fr

.. : er jar e i **palita** Geografia e<del>s ma</del> Line of the Line of the American Feb.

And the second s ord to forest to some first factor bullions Roma dilakuran te keta dalah mesindi te Same and the same Santa difficial de lande estata de describir ministrate remarkanti ta familia.

flaten bien beit mir din die Str rating our Green ince Entatie, weiter martin term is comment to demande the hore Staatsonmarting well, verlift die Antaac von Bredeenbuen biriliem und ichem Bewerber ber um bie Bamilianne, eine feine Brece babn antegen ju bigfen anfudt, bie Beneutigung biem unter ben meiter unten angefahrten Ber fichten und Bedingungen und in ben in Berfellag gebradten Strafenftreden ertbeilen.

Heber bie Grage ber befinntiven Briviteginme oter Kongeffienvertheitung ift ber Gemeinberath hatzu bermaten noch nicht in ber Lage fich be hemmt auszuspreden, indem wohl erft die Refultate ter gu midenten Berfinde abgewartet merben m. E. - m bindendes, erfchöpfendes Gutachten printer sa fannen.

En bir arafin Tragmeite, welche eben bie Jime Gijenbahnen für bie fommann m Grineffen bat, ericheint es eine boppelt mit bem Urtheile über bie 1.1 : :: :: :: Erfahrungen bas erforderliche Burfart aufur angeben merben.

Jung Erieben; merben bie Grunde, welche ti: Birmirmanna bicie Burudhaltung auf-..... ==:::: und mit berfelben barin übermermann ber brobebahnen m := .... mie im tommunalen Intereffe eine T. - T. Tematit: und nothwendige Dafregel ift, eiter eif einen tangeren Beitraum hinaus je in l'afterien eine ober mehrere Kongeffionen .....

Bu beim Brede ericheint bie von ben Bir in Confurenten verlangte Mongeffionebauer 120 7 3 22200 mm Allgemeinen für bie Probebahn .........

Die minimat febr veridiedenen und für Dim Comfere umgumffigen Terrains und Niveaus mitte Bratt laffen es nicht möglich minimim fran: Brobebabuen in jeder Strafe 

Die Bereiterath glaubt baber, bag folvierte gran ale Brobefinien benügt werben 

- 1. Dir Ginerfrage von ber Afpernbrude im Berbeiter und Erminnichule.
  - 2. Die ganbitrafe Haustftrafe.
  - 3. Die Minn bie Vafienftrage.
- 4. Die Greife vom Rarnthnerring gum Zudrahahaia.
- 5. Die fellerfraße rem Schottenring bis en Sandirium.
  - d. Die Smafe nad Döbling.
- 7. Die ftenaartenftrage. 5. Was Die Mariabifer Hanptftrage bemiffe to tounte bie Strede von ben t. t. Stallungen bis jur Laimarnbenfirde biegn nicht in Untrag gebracht merben, meit Diefelbe gn fteil und idmal, bei einem febr imgunftigen Brofile und von Gubemerten auer Art ju ftart bemist if.

Weit jedod: gerade bie Mariabilferftrage eine der freauenteften der Stadt, ben Berfebr ber inneren Stadt mit den angerbalb ber ginien ge legenen Ortichaften, dem Weftbabnbefe und bem

t. t. Luftichloffe Schönbrunn vermittelt, so dürste es bemnach angemessen erscheinen, die Route für die, die Mariahilserstraße durchziehende Probebahn so viel wie möglich in die Nähe des Burgringes zu legen, und die Trace vom Burgringe entlang dem Weghnber'schen Kassechausgarten und dem großen Zeisig durch die Breitegasse zu wählen, an derem Endpunkte sie in die Mariahilserstraße einzubiegen hätte.

Durch ein solches Unternehmen, wie eine Pferdeeisenbahn, werden aber so viele öffentliche und fommunale Interessen berührt, daß es dem Gemeinderathe nothwendig erschien, bei den für die Anlage sestzustellenden Modalitäten folgende Puntte besonders zu berücksichtigen:

- 1. Die Gicherheit bes Berfehres.
- 2. Die Intereffen des biefe Bahnen benützenden Bublifums.
  - 3. Die Intereffen bes Berfehres.
  - 4. Die Reinigung ber Stragen.
  - 5. Die Finangen der Stadt Wien.

Hieraus ergeben sich folgende Bedingungen, beren Erfüllung von Seite ber Unternehmer im öffentlichen Interesse und im Interesse ber Stadt Wien unerläßlich erscheint:

- a) Bevor die Arbeiten zur herstellung irgend einer Strecke beginnen fönnen, muß nach ben für Bauherstellungen in Wien üblichen Formen vorgegangen werben. Es müssen insbesonders genaue und detaillirte Plane für dieselben vorgelegt und Lokalisirungs - Kommissionen abgehalten werden.
- b) In Strafen von wenigstens 5 Alafter Fahrbahnbreite tann ein Geleife gelegt werden. Bwei Geleife follen nur in Strafen von 7 Alaftern Fahrbahnbreite und darüber gelegt werden,

Gegen die Legung eines kontinuirlichen Doppelgeleises entlang der ganzen Mariahilferstraße mußte jedoch entschieden Einsprache erhoben werden.

c) Die Strafenbahnen in Wien follen alle einerlei Spurweite, und zwar gleich ber ber - übrigen Gifenbahnen erhalten.

Gugeiserne Schienen durfen nicht verwendet werben.

- d) Die Fahrpreife und Abfahrtszeiten find im Ginvernehmen mit ben Behörden festzuftellen und muffen ftrenge eingehalten werden.
- e) Alle Beränderungen, bie in Folge ber Strafeneijenbahnen an Kanalen, Röhren-

leitungen ober am Niveau und an der Pflafterung nothwendig find, muffen nach den Anordnungen des Stadtbanamtes von dem Unternehmer gemacht werden.

Dieselben bleiben auch für allen Schaden verantwortlich, der den Kanalen und ben Röhrenleitungen durch die Straffeneisenbahn zugefügt werden tonnte.

f) Die Straffen, in welchen die Pferdeeigenbahnen liegen, find in einer Breite von 8 Jug von den Unternehmern herzustellen, zu erhalten und zu reinigen.

Die Herstellung der Strafenbahn, die Meinigung vom Staub, Koth und Schnee, sowie die Besprigung ift genan nach den Anordnungen des Stadtbauamtes auszuführen.

In jenen Straßen, wo zwei Geleise gelegt werden und an den Ausweichstellen ist das ganze zwischen den Geleisen liegende Pflaster in gleicher Weise von der Unternehmung herzustellen, zu erhalten und zu reinigen.

- g) Wenn aus Rücksichten für die allgemeine Sicherheit bei Feierlichkeiten oder anderen Anlässen, oder wegen Herstellung von Kanälen oder Röhrenleitungen der Wagenwerkehr in einer Strecke zeitweilig abgesperrt werden müßte, so hat sich die Unternehmung diesen Anordnungen ohne irgend einen Anspruch auf Schadenersatz zu fügen.
- h) Der Kommune Wien steht es frei, nach Ablauf des Bertrages die Entfernung der sämmtlichen Geleise und die Herstellung der Straßen nach den Anordnungen des Stadtbauamtes zu verlangen, oder als Nequivalent dafür wenigstens sämmtliche Geleise zu beanspruchen.

Die Unternehmung fann jedoch zufolge ber speziellen Bertragsbedingungen auch noch zu weiteren Abtretungen verpflichtet werben.

Die zu legende Kaution soll in einer solchen Sohe festgestellt werden, daß die obgenannte Straßenerhaltung auf einen Zeitraum von einem Jahre, Wiederherstellung und die Kosten für die Entfernung der Geleise vollständig gedeckt sind.

i) Die Kommune Wien behalt fich vor, von jedem Unternehmer seinerzeit als Nequivalent für die Benützung ihrer Strafenarea die Entrichtung eines entsprechenden Platzinfes zu verlangen.

mehr ober weniger gunftigen Bedingungen für die Konzessionsertheilung im Ange hatte, als daß es ihr vielmehr nothwendig erschien, die Frage ber Errichtung ber Pferde-Gisenbahnen vom prinzipiellen Standpuntte aus zu beleuchten.

Was nun zuvörderst die Zulässigteit und Zweckmäßigkeit der Pserde-Eisenbahnen betrifft, so läßt sich darüber wohl kein Zweisel erheben, da derlei Eisenbahnen in vielen großen Städten Europas und Amerikas bestehen, und wesentlich zur Erleichterung des Verkehres beitragen, da ein vermehrter und schneller Personenverkehr eine verminderte Fahrgebähr herbeissührt, überdies die gegenwärtig bestehenden großen Omnibusse bie gegenwärtig bestehenden großen Omnibusse benselben Raum, wie Eisenbahn-Wagen einnehmen und der Betrieb des Eisenbahn-Juhrwerkes ein weit geregelter sein wird, als jener der Omnibusse.

Sowie schon bei ber von der hochlöblichen f. f. Statthalterei am 9. April d. J. abgehaltenen fommissionellen Berathung von allen Behörden, welche dabei vertreten waren, einstimmig anerstant wurde, daß die Errichtung solcher Pferdes Eisenbahnen sur den öffentlichen Berkehr vortheilshaft und wünschenswerth erscheine; so hat sich in eben demselben Sinne der Gemeinderath der Stadt Wien in seiner Plenarsitung vom 21. d. Mts. für die Zulässigteit der Anlage von Pferdes Eisenbahnen im Prinzipe aussgesprochen.

Bevor jedoch an irgend eine Unternehmung eine definitive Konzession sür die herstellung solcher Eisenbahnen in Wien ertheilt wird, ist es dringend nöthig, vorerst Erfahrungen über den Betrieb berselben mährend zweier Jahre oder mindestens zweier Winter zu sammeln.

Nachdem biefer Zweck nur durch die Bornahme einer Probe, eines Bersuches, erreicht werden kann, so beantragt der Gemeinderath, die hohe Staatsverwaltung wolle vorerst die Anlage von Probebahnen bewilligen und jedem Bewerber, der um die Bewilligung, eine solche Probebahn anlegen zu dürfen, ausucht, die Bewilligung hiezu unter den weiter unten angeführten Borsichten und Bedingungen und in den in Vorschlag gebrachten Straffenstrecken ertheilen.

Ueber die Frage der definitiven Brivilegiumsoder Konzessionsertheilung ist der Gemeinderath daher dermalen noch nicht in der Lage, sich bestimmt auszusprechen, indem wohl erst die Resultate der zu machenden Bersuche abgewartet werden muffen, um ein bindendes, erschöpfendes Gutachten abgeben zu können.

Bei der großen Tragweite, welche eben die Einführung der Pferde-Gisenbahnen für die kommunalen Interessen hat, erscheint es eine doppelt gebotene Borsicht, mit dem Urtheile über die definitive Konzessionirung insolange zurückzuhalten, dis die gesammelten Ersahrungen das ersorderliche Substrat hiefür abgeben werden.

Euer Excellenz werden die Gründe, welche der Stadtvertretung diese Zurückhaltung auferlegen, würdigen, und mit derselben darin übereinstimmen, daß die Errichtung der Probebahnen im öffentlichen, wie im kommunalen Interesse eine wünschenswerthe und nothwendige Maßregel ist, bevor auf einen längeren Zeitraum hinaus je nach Umständen eine oder mehrere Konzessionen ertheilt werden.

Bu diesem Zwecke erscheint die von den Herren Konfurrenten verlangte Konzessionsdauer von 5 Jahren im Allgemeinen für die Probebahn annehmbar.

Die manchmal sehr verschiedenen und für ben Berkehr ungunstigen Terrain- und Niveauverhältnisse unserer Stadt lassen es nicht möglich erscheinen, solche Probebahnen in jeder Straße anzulegen.

Der Gemeinderath glaubt daher, daß folgende Linien als Probelinien benützt werben tonnten:

- 1. Die Praterstraße von der Afpernbrude zur Rordbahn und Schwimmschuse.
  - 2. Die Landftrage Sauptftrage.
  - 3. Die Ring- oder die Laftenftrage.
- 4. Die Straße vom Kärnthuerring zum Sübbahuhofe.
- 5. Die Alferftraße vom Schottenring bis zur hernalferlinie.
  - 6. Die Strafe nach Döbling.
  - 7. Die Angartenftrage.
- 8. Was die Mariahilfer Hauptstraße bestrifft, so könnte die Strecke von den k. k. Stallungen bis zur Laimgrubenkirche hiezu nicht in Antrag gebracht werden, weil dieselbe zu steil und schmal, bei einem sehr ungünstigen Profile und von Fuhrwerken aller Art zu stark besnützt ist.

Weit jedoch gerade die Mariahilferstraße eine ber frequentesten ber Stadt, ben Berfehr ber inneren Stadt mit den außerhalb der Linien gelegenen Ortschaften, dem Bestbahnhose und bem t. t. Lustichlosse Schönbrunn vermittelt, jo dürfte es bemnach angemessen erscheinen, die Route für die, die Mariahilserstraße durchziehende Brobebahn so viel wie möglich in die Nähe des Burgringes zu legen, und die Trace vom Burgringe entlang dem Weghuber'schen Kassechausgarten und dem großen Zeisig durch die Breitegasse zu wählen, an derem Endpunkte sie in die Mariahilserstraße einzubiegen hätte.

Durch ein solches Unternehmen, wie eine Pferdeeisenbahn, werden aber so viele öffentliche und kommunale Interessen berührt, daß es dem Gemeinderathe nothwendig erschien, bei den für die Anlage festzustellenden Modalitäten folgende Buntte besonders zu berücksichtigen:

- 1. Die Gicherheit bes Berfehres.
- 2. Die Intereffen des biefe Bahnen benütgenden Publifums.
  - 3. Die Jutereffen bes Berfehres.
  - 4. Die Reinigung ber Stragen.
  - 5. Die Finangen ber Stadt Wien.

Hieraus ergeben sich folgende Bedingungen, beren Erfüllung von Seite ber Unternehmer im öffentlichen Interesse und im Interesse der Stadt Bien unerläßlich erscheint:

- a) Bevor die Arbeiten zur Herstellung irgend einer Strecke beginnen fommen, muß nach den für Bauherstellungen in Wien üblichen Formen vorgegangen werden. Es müffen insbesonders genane und detaillirte Plane für dieselben vorgelegt und Lokalisirungs : Kommissionen abgehalten werden.
- b) In Straßen von wenigstens 5 Klafter Fahrbahnbreite tann e in Geleife gelegt werden. Zwei Geleife sollen nur in Straßen von 7 Klaftern Fahrbahnbreite und darüber gelegt werden.

Gegen die Legung eines kontimirlichen Doppelgeleises entlang der ganzen Mariahilferstraße müßte jedoch entschieden Einsprache erhoben werden.

c) Die Stragenbahnen in Wien follen alle einerlei Spurweite, und zwar gleich ber ber - übrigen Gifenbahnen erhalten.

Gugeiferne Schienen burfen nicht ver-

- d) Die Fahrpreife und Abfahrtsgeiten find im Ginvernehmen mit ben Behörben feftguftellen und muffen frenge eingehalten werben.
- e) Alle Beränderungen, Die in Folge ber Strafeneijenbahnen an Ranafen Malle

leitungen ober am Niveau und an der Pflasterung nothwendig find, muffen nach den Anordnungen des Stadtbanamtes von dem Unternehmer gemacht werden.

Dieselben bleiben auch für allen Schaden verantwortlich, ber ben Kanalen und ben Röhrenleitungen burch bie Strafeneisenbahn gugefügt werben tonnte.

f) Die Strafen, in welchen die Pferdeeisenbahnen liegen, find in einer Breite von 8 Fuß von den Unternehmern herzustellen, zu erhalten und zu reinigen,

Die herstellung ber Stragenbahn, bie Meinigung vom Staub, Roth und Schnec. sowie die Bespritung ift genau nach ben Anordnungen bes Stadtbauamtes auszuführen.

In jenen Strafen, wo zwei Gelebe gelegt werden und an den Ausweichstellen ist das ganze zwischen den Geleisen liegende Pflaster in gleicher Beise von der Umter nehmung herzustellen, zu erhalten und preinigen.

- g) Wenn aus Rücksichten für die allgemeicherheit bei Feierlichkeiten oder anderen befähren, oder wegen Herstellung von Bescher Röhrenleitungen der Wagenweitereiner Strecke zeitweisig abgesperer müßte, so hat sich die Unternehmen Anordnungen dhue irgend einen auf Schadenersat zu fügen.
- h) Der Kommune Wien steht es Alblauf bes Bertrages bie Em fämmtlichen Geleise und bir Detraßen nach ben Anordenn bauamtes zu verlangen.

Die Unternehmung ber speziellen Bertrags

Die zu legen genannte Strafe Ber Ge-

i) Die Resemble sor, von febem Westendent bie enaren bie

Offine bem fpittener Beit verbebaltenen Gutachten vorgeriffen gu motten, ob ein ansichtlesliches Privilegium ober Loughamm an mehrere Unternehmungen and welche ertiele werben follten, fo glaubt doch der Gemeinderund icon jest ausipredjen gu fünnen, bag bie Sonfurrenten Shaed-Jaquet aus Genf und Moller ans Samburg gleich vertrauenswürdig erideinen und, baf unter fomit gleichen Bebingungen jedenfalls biefen beiben Konfurrenten und insbefonders Schaed Jaquet aus Genf por anderen Bewerbern ber Borgug einguräumen ware, weil fie einerfeits genaue, betailirte und bindende Offerte, Die im Gangen als gunftig und swedmäßig bezeichnet werben muffen, überreicht und andererfeite auch die technischen Sahigfeiten nachgewiesen haben, ein foldes Unternehmen gu leiten ; ferner, weil fie fcon feit 2 und theilweife feit 3 Jahren fich um bieje Rongeffion bemerben und bedeutenbe Muslagen gehabt haben. Die von ben Ronfurrenten angebotenen Bedingungen fonnten feinerzeit bie Bafis für bie weiteren Berhandlungen bilben.

Es werden jedoch die erst zu machenden Erfahrungen, die Anzahl und Richtung, sowie die Länge der Strecken, die Zeit, innerhalb welcher sie erbaut und in Betrieb geseht werden müssen, der eventuelle Borbehalt einer Einsösung vor Ablauf der Konzessionsdauer von wesentlichem Einstusse auf die Feststellung derselben sein. Was den Konzessionswerder Alexander Mendel aus Amsterdam betrifft, so kann über denselben weiter keine Neußerung abgegeben werden, weil derselbe nach den durch die Tagesblätter gebrachten Mitstheilungen fallirt und aus seinem Ausenthaltssorte sich entsernt haben soll.

Ich hatte die Ehre, bereits mehrmals die hohe Wichtigkeit zu betonen, welche die Einführung der Pferdeeisenbahnen für die kommunalen Interessen hat und es demnach der Gemeindevertretung vom höchsten Werthe erscheinen muß, die Bedingungen zu kennen, unter welchen die hohe Staatsverwaltung nach vorausgegangener, im Einvernehmen mit der Kommune erfolgter prinzipieller Lösung der Konzessionsfrage seinerzeit ein Privilegium oder eine Konzession an einen oder mehrere Unternehmer zu ertheilen geneigt wäre, und ihr Gutachten über dieselben abzugeben.

Der Gemeinderath erlaubt fich schon jett bemnach an die hohe Staatsverwaltung bas bringende Ersuchen zu richten, ihm por irgend

welcher Konzeffionirung biefe Bebingungen gur Ginficht und Begutachtung hochgefälligft mitgutheilen.

Indem ich mir erlaube, Ener Excellenz ergebenst zu ersuchen, diese hier von der Gemeinde Wien im öffentlichen und fommunalen Juteresse gestellten Anträge hohen Ortes hochgeneigtest zu befürworten, beehre ich mich zugleich, die hierauf Bezug habenden Atten und Plane hochachtungsvollst vorzulegen.

Genehmigen Guer Ercelleng . . . . . 2c.

## 6.

Erlaß der k. k. n. ö. Statthalterei vom 12. November 1864, 3. 44698.

(G. R. 3. 6094, M. 3. 141031.)

An Seine bes herrn Bürgermeifters ber t. t. Reichshaupt- und Refibengftadt Wien, Dr. Andreas

Belinfa, Sochwohlgeboren.

Guer Sochwohlgeboren !

Nachdem nunmehr das von dem Wiener Gemeinderathe abgesorderte Gutachten über die Errichtung von Pferdeeisenbahnen in Wien von Euer Hochwohlgeboren mit Bericht vom 24. v. Mts., 3. 3803, vorgelegt wurde, so wird zur Finalissirung dieser Angelegenheit Samstag, den 19. l. Mts. unter dem Borsitze des Herrn f. k. Statthaltereirathes Wieden feld bei der f. k. Statthalterei um 10 Uhr Bormittags eine sommissionelle Besprechung stattsinden und werden Euer Hochwohlgeboren ersucht, hiezu Bertreter des Gemeinderathes, des Magistrates und Bauamtes abordnen zu wollen.

Empfangen Ener Sochwohlgeboren bie Ber- ficherung meiner vollfommenen Hochachtung.

Chorineth m. p.

#### 7.

Erlaß der k. k. n. ö. Statthalterei vom 9. März 1865, J. 9568.

Ronzeffions-Urfunde der Biener Tramman. Gefellichaft.

Das f. f. Handelsministerium hat mit hohem Erlasse vom 25. Februar 1865, Z. 16814, der Firma E. Schaed-Jagnet & Ko. in Genf bie Anlage einer ober mehrerer ber als zulässig

bauer von 24 Jahren begnügen zu wollen er-

Ingleichen hat sich Herr Moller verpflichtet, nach Ablauf der Konzessionsbauer das Geleise und todte Betriebsmaterial (mit Ausnahme der von der Gesellschaft erworbenen Grundstücke, Baulichkeiten und Pferde) unentgeltlich an die Kommune zu überlassen, und Herr Ultmann hat gar die Berbindlichkeit übernommen, das gesammte Bahngeleise mit Inbegriff des Unterbaues und der Schienen, serner den gesammten fundus instructus mit alleiniger Ausnahme der Pferde unentgeltlich in das Eigenthum der Gemeinde zu übertragen.

Dagegen wird in der Konzeffion an die herren Schaed Jaquet & Komp. nur bestimmt, daß nach Ablauf der Konzeffionsdauer von der Kommune Wien die unentgeltliche Ueberlaffung der Geleise gefordert werden tonne.

Ferner geschieht in ber Rongeffion nur ber Pflafterung, Erhaltung und Reinigung ber Strafen Erwähnung. Berr Dt oller hat außerbem noch die Schneeausschanfelung und Berr Ill'mann bieje fowohl, als die Befpritung (mit fehr prattifden Befprigungswägen) auf feine Roften übernehmen zu wollen erflart. Auch die Padwagen, die gur großen Bequemlichfeit bes Bublifums bienen und beren in ben Gingaben von Moller und Ullmann insbesondere Erwahnung geschieht, find in bem hohen Statthalterei-Erlaffe nicht aufgeführt. Ebenfo muß bemerft werben, bag bei Berfehrefiorungen burch Berftellung von Ranalen, Bafferleitungen und bergleichen die Konzeffionare feine Entschädigung "für ben ihnen aus ber zeitweiligen Ginftellung bes Betriebes erwachsenben Berluft" follen begehren fonnen, mahrend Ulim ann überbies erflart, auch fur bie "burch bas Aufreifen bes Bflafters ober ber Schienen herbeigeführten Beichabigungen" feinerlei Bergutung zu verlangen, was offenbar fitr die Kommune viel günftiger ift.

Das weitere Anerbieten des Herrn Ullmann, die für Rechnung der Kommune etwa stattsindenden Militärtransporte unentgeltlich zu übernehmen, dann eine Anzahl von Fahrsarten zur Beförderung der Gemeindebeamten und Gemeindebiener in Kommunalangelegenheiten unentgeltlich zur Berfügung zu stellen, findet sich ebenfalls in der Konzession an Herrn Schaeck-Jaquet & Komp. nicht berüchsichtigt.

Auf diese Weise nuß es auffallend erscheinen, daß die Intereffen der Kommune in mehreren wefentlichen Punkten der weit gunftigeren Offerte der Herren Moller oder Ullmann nicht berüchsichtigt worden find.

Der Gemeinderath fühlt badurch die wohlbegründeten Interessen der Stadt Wien beeinträchtigt, indem die Rechte der Kommune, bei der Einführung dieses nenen, höchwichtigen und solgenreichen Institutes in entscheidender Weise mitzuwirken, wohl klar und zweisellos sind, diese aber Zeuge der erstossenen Entscheidung seitens der hohen Staatsverwaltung nicht in ihrem vollen Umfange gewürdigt worden sind.

Der Gemeinderath sieht sich demnach zu der bestimmten Erklärung veranlaßt, daß die Gemeinde an der von ihr zum Beschlusse erhobenen Ansicht festhalte, daß die Anlegung von Probebahnen fein ausschließendes Recht begründen, sondern daß sie jedem Bewerber gestattet werden solle, der darum ansucht und die ersorderliche Garantie dasur darbietet und siellt die dringende Bitte, daß berselben anch von Seite der Staatsverwaltung die gebührende Berücksichtigung zu Theil werde.

Weiters erlaubt fich der Gemeinderath an die hohe f. f. n. ö. Statthalterei die Bitte um Genehmigung nachstehender Petite zu richten, indem selbe in der berechtigten Einflugnahme der Gemeinde auf die Austragung dieser Angelegenheit begründet und zum Schutze und zur Wahrung der tommunalen Interessen geboten erscheinen.

1. Daß die von anderen Bewerbern felbst angebotenen Begünftigungen ber Kommune auch ben herren Schaed-Jaquet & Romp, auferlegt werden mögen.

2. Daß bei ber befinitiven Genehmigung der Detailpläne, sowie bei etwaigen nachträglichen wesentlichen Abanderungen berselben, dann bei der Auswahl der Straßen, in denen die Anlage der Geleise und zwar eines oder zweier stattsinden soll, bei der Bestimmung der Fahrpreise und Fahrpläne, bei der Kontrolle über die Betriebsmittel und das beizustellende Personale, bei der Festsehmittel und das beizustellende Personale, bei der Festsehmittel und das beizustellende Personale, bei der Festsehmittel und das beizustellende Personale, bei der Gemeinde überlassen mittel und das Messonale der Engelegenheiten nicht ganz in das Ressort der Gemeinde überlassen würde (wie es in Folge der der Kommune nach §. 64 der Gemeinde Ordnung zustehenden Straßenpolizei eigentlich der Fall sein sollte) — jedensalls die Bertreter der Kommune beigezogen werden sollen.

bie Monzeffionare mit ber Kommune Wien ober mit bem sonstigen Eigenthumer ber Strafe zu verständigen.

Auf Grund des Eingangs bezogenen hohen Ministerial-Erlasses wird der Firma C. Schaeck-Jaquet n. Konw. die Konzesssonirung des ganzen Biener Eisenbahnnetzes auf die Dauer von dreißig Jahren unter der Bedingung in Aussicht gestellt, daß die durch den Betrieb der Probelinien gewonnenen Ersahrungen die anstandslose Durchschrbarkeit des Unternehmens, sowie dessen Gemeinnützigkeit in Beziehung auf die Forderung des öffentlichen Berkehres erweisen werden.

Es versteht sich übrigens von selbst, daß der genannten Firma in dem Falle, als derselben die desinitive Konzession nicht ertheilt werden sollte, aus der Herstellung der Probelinien ein Auspruch auf fünftige Einlösung oder Entschädigung von Seite des Staatsschapes oder der Gemeinde nicht erwächst.

Auf Grundlage des bezogenen hohen Erlasses, mit welchem die k. k. n. ö. Statthalterei mit den weiteren Berhandlungen für die Banslizenzen und für die eventuelle Fortsetzung der Probebahnen außerhalb der Linien Wien's, sowie mit der Ueberwachung des Betriebes auf den Probesinien betraut wurde, wird die genannte Firma gleichzeitig aufgesordert, im Sinne dieser Bestimmungen das Einschreiten um Konzessionirung einer oder mehrerer der als zulässig erkannten Probesinien unter Vorlage des vollstommen instruirten Projektes hier zu überreichen, worüber sofort die weitere Verhandlung im sommissionellen Wege gepflogen werden wird.

Heziehung auf die Berichte vom 24. Oftober und 19. November v. J., Z. 3803 und 5810 unter Anschluß von 2 an den Wiener Gemeinderath gerichteten Gesuchen der Konzessionsbewerber A. F. Moller und Maurice Ulmann in Kenntniß gesetzt. Vorftellung des Gemeinderathes der k. k. Reichshaupt- und Nesidenistadt Wien vom 24. April 1865, B. 1349 und 1512,

m 24. April 1865, 3. 1349 und 1512 an die f. t. n. ö. Statthalterei

bezüglich der Ertheitung der Konzession für die Anlage von Probelinien für Pferdeelsenbahnen in Wien und Umgebung an die Firma C. Schaeck-

Jaquet & Comp. in Genf.

Sochlöbliche f. f. Statthalterei!

Mit dem h. Erlasse der k. k. n. ö. Statthalterei vom 9. März 1865, 3. 9568, wurde
befannt gegeben, daß der Firma C. Schaeck
Jaquet & Komp. in Genf die Anlage einer
oder mehrerer Probelinien für Pferdeeisenbahnen
in Wien und Umgebung für die Dauer von
5 Jahren bewilligt und die Konzessionirung des
ganzen Wiener Eisenbahnneges auf die Dauer
von 30 Jahren unter der Bedingung in Aussicht
gestellt wurde, daß die durch den Betrieb der
Probelinien gewonnenen Ersahrungen die anstandslose Durchsührbarkeit des Unternehmens, sowie
dessen Gemeinnützigkeit für die Förderung des
öfsentlichen Verschress erweisen würden.

Der ergebenst gesertigte Gemeinderath hat in seiner Sigung vom 21. Oktober 1864 aber besichlossen, daß die Anlegung von Probebahnen Jedem gestattet werden sollte, der darum ansucht, eben um die verschiedenen Systeme mit einander zu vergleichen, ohne für die definitive Konzessionirung dadurch ein Präsudiz zu schaffen. Num sind noch 3 Unternehmer um die Ueberlassung von Probelinien eingeschritten, Herr Moller aus Hamburg, Herr Mend el und Herr Moriz Ullmann & Komp.

Es ist nun aus bem Statthalterei-Erlasse nicht ersichtlich, ob das h. Handelsministerium geneigt ist, anch diesen Bewerbern die Bewilligung zur Errichtung von Probelinien zu ertheilen, oder ob es der Firma Schae de Jaquet & Komp. diessalls ein Monopol zuwenden wolle; aus dem Umstande, daß die Gesuche der Herren Moller und Ulumann zurückgestellt wurden, scheint aber das Letztere hervorzugehen.

Ferner wird ber genannten Firma Schae de Jaquet & Komp. eine befinitive Konzession für 30 Jahre in Anssicht gestellt, mahrend die Firma UII mann & Comp. sich mit einer Konzessions-

- 1. Bur Anlegung und zum Betriebe einer Pferde-Cisenbahn in Wien ist die Bewilligung ber Gemeinde als der Eigenthümerin des Straßengrundes erforderlich. Die Bewerber haben die mit den detaillirten Planen instruirten Gesuche bei dem Magistrate zu überreichen, welcher dieselben nach Einvernehmung des Banamtes dem Gemeinderathe zur definitiven Erledigung vorzulegen hat.
- 2. Jede Konzeffion, mag fie probeweise ober befinitiv ertheilt werben, beschränkt sich auf die bestimmte Linie, die dem Konzeffionswerber eingeräumt wurde, und ertheilt demselben durchaus fein Recht, gegen andere probeweise ertheilte oder definitive Konzessionen Einsprache zu erheben-oder eine Entschädigung zu begehren.
- 3. Eine folde Konzeffion foll nie auf mehr als 20 Jahre ertheilt werben.
- 4. Pferde Eisenbahnen fönnen in ber Reget nur in Strafen von mindestens 5 Klafter Fahrebreite und zwar bei einer Breite von 5—7 Klafter nur mit Einem Geleise und erst bei einer Breite von mindestens 7 Klafter mit zwei Geleisen angelegt werden, mit Ausnahme jener Stellen, an welchen ein Ausweichplat als nothwendig sichherausstellt.
- 5. Die Spurweite ber Pferde-Gifenbahngeleife hat mit der Geleisbreite ber beftehenden Lotomotiv-Gifenbahnen übereinzustimmen.
- 6. Schienen aus Gugeisen durfen nicht verwendet werben.
- 7. Alle Beschädigungen, welche bei der Anlegung und dem Betriebe der Pferde Gisenbahnen am Straßenpflaster, an Kanalen, an Wasserleitungen, Gasröhren und anderen derlei Objetten zugefügt werden, mussen von der Unternehmung ersett werden.
- 8. In jenen Straßen, in benen sich bas Bahugeleise befindet, hat die Unternehmung die Kosten der Erhaltung des Straßenpflasters bei einfachem Geleise in einer Breite von 8 Schuh, bei doppeltem Geleise insbesondere auch noch der zwischen beiden Geleisen befindlichen Straßenstrecke, sowie die Reinigung, Bespritzung und Entserung des Schnees auf den erwähnten Strecken zu tragen.

Die Gemeinde hat zu bestimmen, ob biese Arbeiten burch ihre eigenen Organe ausgeführt werben sollen, ober ob sie der Unternehnung zur Ausführung nach den Weisungen des Banamtes überlaffen werden sollen.

Für die Reinheit und Befahrbarfeit ber Geleife hat die Unternehmung auf eigene Koften burch ihre eigenen Bebienfteten felbft gu forgen.

9. Was das Spftem der Konstruttion der Transportmittel betrifft, so soll dasselbe dem Gemeinderathe zur Genehmigung vorgelegt werden und auf sein Berlangen die verschiedenen Spfteme durch die Unternehmung auf deren Kosten prodeweise eingeführt werden, und es sind bei der Konstruttion und der Berwendung derselben alle jene Borsichten zu beobachten, welche die Sicherheit des Transportes, sowie des ungestörten Straßenverlehres erheischt.

Ueberhaupt behalt fich ber Gemeinderath bie Genehmigung ber gangen Urt bes Betriebes por:

- 10. Der Fahrplan (die Bestimmung der Abfahrtszeit) und die Betriebsordnung find der Genehmigung der Gemeindeverwaltung zu unterziehen.
- 11. Die Feststellung der Jahrpreise hat im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung gu geschehen; ebenso ist eine Bereinbarung zwischen der Unternehmung und der Kommune zur Benützung der Bahn zu Gemeindezwecken zu treffen.
- 12. Sollten durch Herstellung des Straßenpflasters, durch Anlegung oder Ausbesserung von Kanälen, Wasserleitungen, Gasleitungen oder sonst durch Bauführungen, die auf Kosten der Gemeinde oder aus öffentlichen Rücksichten unternommen werden, irgend welche unvermeibliche Beschädigungen an dem Eigenthume der Unternehmung herbeigeführt werden, so hat dieselbe feinen Ersaß hiefür anzusprechen.
- 13. Ingleichen gebührt ber Unternehmung fein Erfat für ben ihr aus einer zeitweitigen Einstellung bes Betriebes (wegen Bauherstellungen, Truppenmärschen, Prozessionen, Feierlichsteiten u. -f. w.) erwachsenden Berluste. Insbesondere darf gegen die Zeit und Dauer, wenn die Kommune bergleichen Derstellungen vorzunehmen gedenkt und ausführt, von Seite der Unternehmung feine Einsprache erhoben werden.
- 14. Die Unternehmung fann gegen bas Befahren ober Ueberfahren, gegen bas Ueberfegen und Durchfreuzen ihrer Geleise durch andere Transportmittel ober Bahnanlagen feine Einsprache erheben.
- 15. Die Unternehmung ift verpflichtet, für die Brobezeit jährlich für jeden Wagen, den fie verwendet, wenn derfelbe für nicht mehr als zehn Bersonen bestimmt ift, 8 fl. 40 fr., und wenn

Dem Gemeindernibe ift und eine Dentschrift liber bie aurgeniste Gesenduhn von Bien über Tulln, Weitingen nach Eger und Prag (Raifer Frung Josef Subn) von ber Geschafteleitung biefer projektirum Balm gugemittelt worben, in welcher auf Seite & Folgendes bemerft ift:

Die Situation ber projeftirten Berbindungsbahn mit dem f. t. Hamptzollamte in Wien im Riveau des Franz-Josef-Quai, welche mit Pferden betrieben werden soll, wurde auch einen Anichluß an die zufünftigen Wiener Pferdebahnen und somit den Steinfohlentransport in die Borstädte und die Lebensmittelzusuhr zu den Markthallen ohne Umladung ausführbar machen, wenn die genannten Pserdebahnen diesem Zwecke entsprechend konstruirt werden."

Der Gemeinberath ist nun der wohlbegrünbeten Ansicht, daß eine Berdindung des projektirten Bahnhoses der Franz-Josess-Bahn nächst der Augartendrücke mit dem Hauptzollamte durch eine Straßendahn (Pserde-Eisendahn) im öffentlichen Interesse als sehr wünschenswerth erscheine, und daß daher in der Konzession der Herren Schaeck Jaquet & Komp. der Franz-Josess-Bahn das Recht gewahrt werden solle, eine Straßenbahn zur Berbindung mit dem Hauptzollamte, jedoch nur für ihren Berkehr anzulegen.

Dieje Rautele ericheint als fehr nothwendig, um etwaigen Ginftreuungen ber Rongeffionare von Pferde-Gifenbahnen zu begegnen und ber ergebenft gefertigte Gemeinberath ftellt ichlieflich die Bitte, die hohe f. f. Statthalterei wolle entweber felbst verfügen ober fich höheren Orts gutigft bafür verwenden: Dag fomohl bei ber Ertheilung der Konzession an die Berren Schaed-Jaquet & Romp. als bei ber allfälligen Rongef= fionirung irgend einer anderen Unternehmung feftgefett werbe, bag, falls die projeftirte Frang-Jojefs-Bahn die Errichtung einer Berbindungsbahn zwischen bem Bahnhofe (nachft ber Augartenbriide) und bem t. f. Sauptzollamte geftattet werben wurde, von den Kongeffionaren bagegen teinerlei Einwendung erhoben, noch irgend ein Entichabigungsanfpruch geltend gemacht werben

Indem der Gemeinderath diese im wohlverstandenen Interesse der Kommune in seiner Plenarsitung vom 21. April nahezu mit Stimmeneinhelligkeit gefaßten Beschliffe und Anträge der hohen t. t. Statthalterei zur Genehmigung unterbreitet, gibt sich derselbe der angenehmen hoffnung bin, bag bie hobe f. f. Statthalteret benfelben Folge ju geben fich hochgnübigft beftimmt finden wirb.

#### 9.

## Prafidial-Erinnerung

des herrn Bürgermeisters für den herrn Obmann der I. Settion des Wiener Gemeinderathes vom 3. Mai 1865, G. R. Z. 1349 und 1512.

Bei Gelegenheit des Referates der I. Settion in Betreff der an die h. Statthalterei zu richtenden Vorstellung bezüglich der Konzessionirung der Firma Schaeck Jaquet & Komp. in Genf zur Errichtung von Pferde-Cisenbahnen in Wien in der Plenarsitung vom 21. April d. J. hat der Gemeinderath über Antrag des Gemeinderathes Klemm beschlossen, die I. Settion werde beauftragt, die nöthigen Berathungen über die näheren Modalitäten der Eröffnung dieser Pferde-Cisenbahnen, wie in Betreff der Besteuerung und der sonstigen im Interesse der Kommune nothwendig scheinenden Stipulationen zu pslegen.

Ich ersuche Sie bennach, Herr Obmann, im Sinne dieses Beschlusses das Ersorderliche vorzufehren und in der I. Sektion in Berathung nehmen zu lassen.

### 10.

#### Gemeinderaths-Befchluffe

vom 16., 20. und 23. Juni 1865 und 5. April 1866, B. 1349, 1512, 2859 und 7066, Mag. B. 47641, betreffs ber Bestimmung ber naheren Modalitäten ber Eröffnung der Pferde Eisenbahnen.

Der Gemeinderath hält an dem in der 329. Sigung vom 21. Oftober 1864 gefaßten Beschlusse fest, daß vorläusig nur prodeweise Konzessionen zur Anlegung und zum Betriebe von Pferde Eisenbahnen in Wien ertheilt werden sollen, und daß die Ertheilung einer desinitiven Konzession erst nach Maßgabe der gemachten Ersahrungen stattsinden könne.

- 1. Bur Anlegung und zum Betriebe einer Pferde-Eisenbahn in Wien ist die Bewilligung der Gemeinde als der Eigenthümerin des Straßengrundes erforderlich. Die Bewerber haben die mit den detaillirten Plänen instruirten Gesuche bei dem Magistrate zu überreichen, welcher dieselben nach Einvernehmung des Bauamtes dem Gemeinderathe zur definitiven Erledigung vorzulegen hat.
- 2. Jede Konzeffion, mag fie probeweise oder befinitiv ertheilt werden, beschränkt fich auf die bestimmte Linie, die dem Konzessionswerber eingeräumt wurde, und ertheilt demselben durchaus fein Recht, gegen andere probeweise ertheilte oder definitive Konzessionen Einsprache zu erheben-oder eine Entschädigung zu begehren.
- 3. Eine folde Konzeffion foll nie auf mehr als 20 Jahre ertheilt werben.
- 4. Pferbe-Eisenbahnen fonnen in der Reget nur in Strafen von mindestens 5 Rlafter Fahrsbreite und zwar bei einer Breite von 5—7 Klafter nur mit Einem Geleise und erst bei einer Breite von mindestens 7 Rlafter mit zwei Geleisen ansgelegt werden, mit Ausnahme jener Stellen, au welchen ein Ausweichplat als nothwendig sich heransstellt.
- 5. Die Spurmeite ber Pferde-Gifenbahngeleise hat mit ber Geleisbreite ber bestehenden Lotomotiv-Gifenbahnen übereinzustimmen.
- 6. Schienen aus Guffeisen burfen nicht verwendet werben.
- 7. Alle Beschädigungen, welche bei der Anslegung und dem Betriebe der Pferde-Gisenbahnen am Straßenpflaster, an Kanalen, an Wassersteitungen, Gasröhren und anderen derlei Objetten zugefügt werden, muffen von der Unternehmung erseht werden.
- 8. In jenen Straßen, in benen sich bas Bahngeleise befindet, hat die Unternehmung die Kosten der Erhaltung des Straßenpflasters bei einsachem Geleise in einer Breite von 8 Schuh, bei doppeltem Geleise insbesondere auch noch der zwischen beiden Geleisen befindlichen Straßenstrecke, sowie die Reinigung, Bespritzung und Entserung des Schnees auf den erwähnten Strecken zu tragen.

Die Gemeinde hat zu bestimmen, ob diese Arbeiten durch ihre eigenen Organe ausgeführt werben sollen, oder ob sie der Unternehmung zur Ausführung nach den Weisungen des Banamtes überlaffen werden sollen,

Für die Reinheit und Befahrbarfeit ber Geleife hat die Unternehmung auf eigene Roften burch ihre eigenen Bedienfteten felbst zu forgen.

9. Bas das Spftem der Konstruttion der Transportmittel betrifft, so soll dasselbe dem Gemeinderathe zur Genehmigung vorgelegt werden und auf sein Berlangen die verschiedenen Spsteme durch die Unternehmung auf deren Kosten probeweise eingeführt werden, und es sind bei der Konstruktion und der Berwendung derselben alle seine Borsichten zu beobachten, welche die Sicherheit des Transportes, sowie des ungestörten Strassenvertehres erheischt.

Ueberhaupt behalt fich ber Gemeinderath bie Genehmigung ber gangen Urt bes Betriebes bor.

- 10. Der Fahrplan (bie Beftimmung der Abfahrtszeit) und die Betriebsordnung find der Genehmigung der Gemeindeverwaltung zu unterziehen.
- 11. Die Feststellung der Jahrpreise hat im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung zu geschehen; ebenso ist eine Bereinbarung zwischen der Unternehmung und der Kommune zur Benützung der Bahn zu Gemeindezwecken zu treffen.
- 12. Sollten burch Herstellung des Straßenpflasters, durch Anlegung oder Ausbesserung von Kanalen, Wasserleitungen, Gasleitungen oder
  sonst durch Bauführungen, die auf Rosten der Gemeinde oder aus öffentlichen Rücksichten unternommen werden, irgend welche unvermeibliche Beschädigungen an dem Eigenthume der Unternehmung herbeigeführt werden, so hat dieselbe
  teinen Ersat hiefür anzusprechen.
- 13. Ingleichen gebührt ber Unternehmung tein Ersatz für ben ihr aus einer zeitweitigen Einstellung bes Betriebes (wegen Bauherstellungen, Truppenmärschen, Prozessionen, Feierlichsteiten u. f. w.) erwachsenden Berluste. Insbesondere darf gegen die Zeit und Dauer, wenn die Kommune bergleichen Herstellungen vorzunehmen gedenkt und aussührt, von Seite der Unternehmung feine Einsprache erhoben werden.
- 14. Die Unternehmung fann gegen das Befahren ober Ueberfahren, gegen das Ueberseigen und Durchfrenzen ihrer Geleise durch andere Transportmittel ober Bahnanlagen feine Einsprache erheben.
- 15. Die Unternehmung ift verpflichtet, für die Brobezeit jährlich für jeden Wagen, den fie verwendet, wenn derselbe für nicht mehr als zehn Bersonen bestimmt ist, 8 fl. 40 fr., und wenn

The second of the continue of er er enn a komstant ut uit ermeere 2 \*\* **:**\* :

in the second se and the second of the second of . • · and the state of t . . • • : if the form of the following of 

 1 To be brown to the considerate laws I to the second second of iment a fair a librarian and a libra territi i tim er eif is de Terfe i.f tie erfeit beier in gerift, ihre Viele inlige Çm. Şiva ola sa Sanoria (d. censyan fitte da Arita in de mar el mara de und mit sum erreitung fig. 2 itom Entget unt anmittette um i., Atomiais atti, ant fat is Universiman, bis Ente im finantiain Turk a dayem

Die Mattenidmung ift in biefim Galle auf smeliden in in win lifetichen Humber unt Stattenegebutte um innen bind beitete Bud erritantige feligufegenten Breis an bie feme mant in niertaffen, nenn tegtere biefelben um tia irmiilien Louis Lourillian mit.

Die Ulererlaffung ber in bem Transcorts geichafte bestimmten Gegenstaute ift bie gemmune ju ferbern nigt beredtigt, fie ift aber aud mat sur Uellernabme berfelben blieblichtet.

Diefe Gematigge fant tur genamif ber baben Ziotinnitarei in bringen.

7 20fe Dentering bis f. 10 Beilung auf bem Erigineiteitefentaliffe vom D. Morti 1888, 3. 7008, mit me dem tiele emintinte Goffung genehmigt murbe. einnem ein frabere Granfrang, "abenn auch m bem Ber binte tes Beidinffes, fo tid mat in bem Ginne ich ber Deibeig betfelter Legiunter nar.""

## 11.

#### F: riminL

1966 to the team State Committee Carte in 14 Burner 180

## The series and the

den den de Zielier in ber Made de Good Timmen Gréchen de State of the Lorent & Comme

A Come for mine. In £2 inte. Some Somewhat tires From to the Greenjan Sore Steel in which is districted for granteen an bonium grandlau, die H**ann A**u inneren durch einem Birm.

## កសសាធានីព្រះ

De gereit Diemars - Gefelfmeit (en Tour of the artification of Rendered In The the State of the same and the same and Auch in der eine der der Service in den Zielfe ein der ein Zielf mit finde nur Zielfe eren ein bei Junge beitel ber mitte ist ist is totals afficien m : : **4** : \*\*: : .

Bur Buff ung bilte Wechfelgeleffe mit tinta (. . . . . . Continum im Zont So fine and getermany to Armone Beer to gefold mercen und north tiefeite nud wurfte \*\*\*\*\*\*\*

Ber ber tem eine bie fem bie Remmer Ber einerfeite unt ter weimie Eramiran-Gaffen enterefere foreged to cuttering der Heiterfentulunifermeffern unt lefenters raffichite bis con bei Gelieff afr zu garienten Lobingenoffiles, Playerie in i. w. in endgilinges Uebreeintommen eider mit betroffen merben fonnte, fo nahm bit jom interatblide Komminen far Bfuteraram tiefes Unfafen ter Trampen-Gefeligaft, beerr in eine mernerite Grledigung beefelben eingegangen grid, sum Anlaffe einer. fommiffonelien Geraandling mit ben Derren Bertretern ber Belaftaft, um auf Diefem Bege sur Mustragung aller freitigen Bunfte au gelangen.

Bu biefer fommiffionellen Berhandlung wurden Die Bertreter ber Wiener Tramman : Gejellichaft Carl Edaedeftaaner & Comp. eingelaben und am heutigen Tage in Unmefenheit des Berrn Buffan von Drenhaufen als Bertreter ber

öffentlichen Interesse als unstatthaft barstellen, ober follte bas Unternehmen seitens ber Konzessionäre aufgegeben werben, so find diese verpflichtet, bas Bahngeleise über Anordnung ber Gemeindeverwaltung sofort zu entsernen und die Straße wieder in den alten Zustand herzustellen, ohne daß ihnen dießfalls eine Entschädigung gebührt.

17. Die Unternehmung hat zur Sicherstellung ihrer Berbindlichfeit eine von der Gemeindeverwaltung zu bestimmende Kaution zu leisten und während der ganzen Konzessionsbauer in gleicher Höhe zu erhalten.

18. Nach Ablauf der Dauer der befinitiven Konzession soll es in der Bahl der Gemeinde gelegen sein, entweder die Bahn zu übernehmen, oder die Unternehmung zu verhalten, daß sie die Straßen auf ihre Kosten wieder in den früheren Stand versege.

Im Falle, als die Gemeinde sich bewogen sindet, die Bahn zu übernehmen, geht das Geleise mit dem Unterbaue sogleich ohne Entgelt und unmittelbar an die Kommune über und hat die Unternehmung die Bahn im brauchbaren Stande zu übergeben. Die Unternehmung ist in diesem Falle auch verpstichtet, die in Wien besindlichen Remisen und Stationsgebäude um einen durch beeidete Sachverständige sestzusehenden Preis an die Kommune zu überlassen, wenn letztere dieselben um den ermittelten Preis übernehmen will.

Die Ueberlaffung ber ju bem Transportgeschäfte bestimmten Gegenstände ift die Kommune ju fordern nicht berechtigt, sie ist aber auch nicht zur Uebernahme derselben verpflichtet.

Schließisch erllärt noch der Herr Bertreter der Wiener Tramway Gesellschaft Karl Schae d. Jaquet & Komp. im Namen berselben, daß die Gesellschaft bereit sei, für die Ueberlassung der Standplätze und die Benützung der Fahrbahn in der Strecke vom Schottenring bis zur Hernalserlinie an die Kommune einen jährlichen Platzins von einhundert Gulden ö. W. zu entrichten und zur Sicherstellung ihrer Berbindlichteiten gegen die Kommune für die Strecke vom Schottenring bis zur Hernalserlinie eine Kaution im Betrage von sechstansend Gulden ö. W. beim städt. Obertammeramte zu erlegen.

Endlich wiederholt ber herr Bertreter ber Wiener Tramman Gefellschaft bie Bitte, es möge ans ben bereits angeführten Granben auch von

Seite ber Kommune ber Gefellichaft für die Benütung des Strafengrundes eine Konzeffionsbauer von breifig Jahren bewilliget werden.

Gur bie Wiener Tramman Gefellichaft C. Schaed-Jaquet & Romp.:

Guftav von Drehhaufen m. p.,
Kolatichet m. p.,
Stadler m. p.,
Schriftschrer,
Wag Friedmann m. p.,
Wrauts m. p.,
Brauts m. p.,
Br. Stach m. p.,
Fr. Stach m. p.,
Wagistratscrath,
Wagistratscrath.

Vidi : Belinfa m. p., Burgermeifter.

## 12.

Der Gemeinderaths-Beschluß vom 5. April 1866, 3. 1349,

betreffend die Bestimmung ber naberen Mobalitaten ber Eröffnung ber Pferbeeisenbahnen

ift beim Gemeinderaths Beichluffe vom 16. Juni 1865 abgedrudt.

#### 13.

#### Bericht

bes Magiftrates der Stadt Bien ddto. 15. Ottober 1866, 3. 68983,

an die hohe 1. 1. Statthalterei über das Gefuch der Wiener Tramman Gefellschaft Schaed. Jaquet & Ro. um die Berleihung der befinitiven Konzession zum Ban und Betrieb des für Wien projeftirten Pferdeeisenbahnnetes.

In dem mit dem h. Bescheide vom 26. Mai v. J., 3. 17744, herabgelangten und in der Antage mitsolgenden Gesuche bittet die Wiener Tramwah-Gesellschaft Kart Schaeck-Jaquet & Ko. um die Berleihung der desinitiven Konzession zum Bane und Betriebe des für Wien projektirten Pserdecisenbahnneyes.

Da die Gesellschaft in diesem Gesuche bemerkte, daß sie ein gleiches Gesuch auch bei dem Wiener Gemeinderathe eingegeben habe, so mußte vor Erstattung des von der h. t. t. Statthalterei abverlangten Berichtes die Beschlußfassung des Letteren abgewartet werden.

Diese ist min in der Plenarsützung vom 2. d. Mits.\*) dahin ersolgt, daß das erwähnte Ansuchen der genannten Gesellschaft abzuweisen ware, und daß Letztere von diesem Beschlusse verständigt werbe.

Der Gemeinberath hat nämlich in seinen Sitzungen vom 16., 20. und 23. Juli 1865 die Modalitäten für die Eröffnung und den Betrieb von Pferdeeisenbahnen festgesetzt und diese in der Gemeinderaths-Sitzung vom 5. April 1866 amendirten und richtig gestellten Bestimmungen sind von der Wiener Tramway Gesellschaft in dem gemeinderäthlichen Kommissionsprotofolle vom 24. Februar 1866 vollinhaltlich mit alleiniger Ausnahme des die Dauer der definitiven Konzession betreffenden Paragraphen angenommen worden.

Bon diefen Beftimmungen fett ber §. 2 Folgendes feft:

Jebe Konzession, mag sie probeweise ober besimitiv ertheilt werden, beschränft sich auf die bestimmte Linie, die dem Konzessionswerber einsgeräumt wurde und ertheilt demselben durchaus fein Recht, gegen andere probeweise oder definitive Konzessionen Einsprache zu erheben oder eine Entschädigung zu begehren.

Durch die Festsetzung dieses Paragraphen hat nun der Gemeinderath den Entschluß manissestirt, eine Monopolisirung des Eisenbahnbetriebes in den Händen Einer Unternehmung nicht auftommen zu lassen und er hat diesen Entschluß nicht nur wiederholt ausgesprochen, sondern auch in einer an das hohe f. f. Staatsministerium gerichteten Eingabe auf das Nachdrücklichste betont.

Das Gesuch der Tramway-Gesellschaft um die befinitive Konzession zum Bau und Betriebe des für Wien projektirten Pferdeeisenbahnnetzes widerstreitet nun geradezu dem Wortlaute des von dieser Gesellschaft laut des obenerwähnten gemeinderäthlichen Kommissionsprotokolles angenommenen Paragraphen und die Gemeinde fann und wird niemals eine so allgemeine Konzession, wie sie begehrt wird, ertheilen.

Die Bewilligung bieses Ansuchens würde gerade das zur fattischen Folge haben, was ber Gemeinderath bemüht war, mit aller Kraft hintanzuhalten, nämlich die Monopolisirung des Gisenbahnnetes.

Der Magistrat muß baher in Gemäßheit bes bemselben bekannt gegebenen Gemeinderaths-Beschlusses vom 2. b. Mts., B. 2620, auf die Zurückweisung des vorliegenden Ansuchens der Tramway-Gesellschaft den gehorsamsten Antrag stellen.

## 14.

Erlag der k. k. n. ö. Statthalterei vom 15. Marg 1867, 3. 8828,

an den Herrn Burgermeister ber f. t. Reichshauptund Residenzstadt Wien, Dr. Andreas Zelinta, Hochwohlgeboren.

Das t. t. Handelsministerium hat mit hohem Erlasse vom 11. l. M., B. 4386, in Gemäßheit der A. h. Entschließung vom 8. März I. J. der Wiener Tramwan-Gesellschaft der Herren Schaeck-Jaquet & Komp. mit Rücksicht auf ihre bei dem h. Ministerium überreichte Eingabe vom 28. Dezember 1866 die angesuchte definitive Konzession:

- 1. Für bie bereits im Betriebe befindliche Probelinie: "Schottenring-Dornbach";
- 2. für eine Pferdeeisenbahn auf der Mariahilferstraße mit eventueller Verlängerung nach Hietzing;
- 3. für eine Pferdeeisenbahn in ber Praterftraße mit eventueller Berlängerung berselben bis zum Bahnhofe der Raiser Ferdinands-Rordbahn und zu ben Raisermühlen; bann
- 4. für eine Berbindung der sub 1, 2 und 3 genannten Linien mittelst einer auf dem entfallenden Theile der Ringstraße anzulegenden Pferdeeisenbahn auf die Dauer von dreißig Jahren unter den rücksichtlich der Anlage der Probelinie bisher vorgeschriebenen Bedingungen, sowie unter Festhaltung der von den Konzessionären in der

<sup>\*)</sup> G. R. B. 2620, Mag. B. 126617, registrirt ad Mag. B. 68983 ex 1866.

öffentlichen Interesse als unstatthaft barstellen, ober sollte bas Unternehmen seitens ber Konzesssonäre aufgegeben werben, so sind diese verpflichtet, bas Bahngeleise über Anordnung ber Gemeindeverwaltung sofort zu emfernen und die Straße wieder in ben alten Zustand herzustellen, ohne bag ihnen dießfalls eine Entschädigung gebührt.

17. Die Unternehmung hat zur Sicherstellung ihrer Berbinblichkeit eine von der Gemeindeverwaltung zu bestimmende Kaution zu leisten und während der ganzen Konzessionsbauer in gleicher Höhe zu erhalten.

18. Nach Ablauf der Dauer der befinitiven Konzession soll es in der Wahl der Gemeinde gelegen sein, entweder die Bahn zu übernehmen, oder die Unternehmung zu verhalten, daß sie die Straßen auf ihre Kosten wieder in den früheren Stand versetze.

Im Falle, als die Gemeinde sich bewogen findet, die Bahn zu übernehmen, geht das Geleise mit dem Unterbaue sogleich ohne Entgelt und unmittelbar an die Kommune über und hat die Unternehmung die Bahn im brauchbaren Stande zu übergeben. Die Unternehmung ist in diesem Falle auch verpflichtet, die in Wien besindlichen Memisen und Stationsgebände um einen durch beeidete Sachverständige sestzusetzenden Preis an die Kommune zu überlassen, wenn letztere dieselben um den ermittelten Preis übernehmen will.

Die Ueberlaffung der zu dem Transportgeschäfte bestimmten Gegenstände ist die Kommune zu fordern nicht berechtigt, sie ist aber auch nicht zur Uebernahme derselben verpflichtet.

Schließlich erklärt noch der Herr Vertreter der Wiener Tramway Gesellschaft Karl Schae de Jaquet & Komp. im Namen derselben, daß die Gesellschaft bereit sei, für die Ueberlassung der Standplätze und die Benützung der Fahrbahn in der Strecke vom Schottenring bis zur Hernalserlinie an die Kommune einen jährlichen Platzins von einhundert Gulden ö. W. zu entrichten und zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten gegen die Kommune für die Strecke vom Schottenring bis zur Hernalserlinie eine Kaution im Betrage von sechstausend Gulden ö. W. beim städt. Oberkammeramte zu erlegen.

Enblich wiederholt ber herr Bertreter ber Biener Tramway Gefellschaft bie Bitte, es möge aus ben bereits angeführten Gründen auch von

Seite der Kommune der Gefellichaft für die Benütung des Stragengrundes eine Konzeffionsbauer von breifig Jahren bewilliget werden.

Gur die Biener Tramman Gefellichaft C. Schaed Jaquet & Romp.:

Gustav von Drenhausen m. p.,
Kolatischef m. p.,
Stadler m. p.,
Schristischer,
Dr. Newald m. p.,
Brants m. p.,
Brants m. p.,
Br. Stach m. p.,
Br. Stach m. p.,
Magistratsrath,
Br. Stoblich m. p.,
Magistratsrath.

Vidi:

Belinta m. p., Bürgermeifter.

#### 12.

Der Gemeinderaths-Beschluß vom 5. April 1866, J. 1349,

betreffend die Bestimmung ber naheren Modalitäten ber Eröffnung ber Pferdeeisenbahnen

ift beim Gemeinderaths Beschluffe vom 16. Juni 1865 abgedruckt,

#### 13.

#### Bericht

bes Magiftrates ber Stadt Bien ddto. 15. Oftober 1866, 3. 68983,

an die hohe t. t. Statthalterei iber das Gesuch der Wiener Tramman-Gesellsichaft Schaeck. Jaquet & Ro. um die Berleihung der definitiven Konzession zum Ban und Betrieb des für Wien projettirten Pferdeeisenbahnnebes.

In dem mit dem h. Bescheide vom 26. Mai v. J., Z. 17744, herabgelangten und in der Anlage mitfolgenden Gesuche bittet die Wiener Tramway-Gesellschaft Karl Schaede Jaquet & Ro. um die Berleihung der desinitiven Konzession zum Baue und Betriebe des für Wien projektirten Pferdeeisenbahnnenes.

#### 15.

#### Erlak

ber t. t. n. s. Statthalterei vom 6. April 1867, Rr. 10312,

an Seine bes herrn Burgermeifters ber Sauptund Refidengftabt Bien, Dr. Andreas Zelinta, Sochwohlgeboren.

(B. R. 3. 1639.)

Ueber das Einschreiten der Wiener Tramways Gesellschaft Karl Schaeck. Jaquet & Komp.

um Feststellung und Genehmigung der Straßenseisenbahnstrecke vom Schottenringe über den Burgs, Operns, Kärnthners, Kolowrats und Stubenring, die Aspernbrücke, die Asperngasse und Pratersstraße bis zum Pratersftraße bis zum Pratersftraße bis zum Pratersftraße bes t. t. Statthaltereirathes Ritter von Biedenfeld behus Prüfung der vorliegenden Banpläne und Feststellung der Bedingungen und Modalitäten der Banführung stattsinden, zu welcher Ener Hochwohlgeboren Bertreter der Kommune, des Magistrates und des städtischen Banamtes abordnen wollen.

Die Kommiffionsmitglieber versammeln fich um 10 Uhr Bormittags bei ber t. t. Statthalterei im Kommiffionszimmer im 1. Stode.

Empfangen Euer Sochwohlgeboren bie Berficherung meiner vollfommenen Sochachtung.

Chorineth m. p.

## 16.

#### note

des Burgermeisters ber Stadt Bien ddto. 9. April 1867, G. R. 3. 1639, an Se. Excellenz ben herrn Statthalter Grafen Chorinsty.

Euere Excellenz hatten die Güte, mich mit der hochgeschätten Buschrift vom 6. d. Mts., 3. 10312, in die Kenntniß zu setzen, daß über das Einschreiten der Wiener Tramway-Gesellschaft karl Schaeck Jaquet & Komp. um Feststellung und Genehmigung der Straßeneisenbahnstrede vom Schottenringe über den Burg., Opern., Kärnthner., Kolowrat und Stubenring, die Aspernbrück, die Asperngasse und Praterstraße die zum Praterstern für Wontag, den 15. d. Mts., eine sommissionelle Berhandlung behus Prüfung der

vorliegenden Bauplane und Feststellung der Bedingungen und Modalitäten der Bauführung anberaumt wurde. Unter Einem ersuchten mich Euere Excellenz zu dieser Kommission Vertreter der Kommune, des Magistrates und des städt. Bauamtes abzuordnen.

Die Biener Tranman - Gesellichaft Karl Schaed - Ja quet & Komp. ift nun auch bei ber Kommune Bien um die Bewilligung zur Anlage und zum Betriebe dieser Pserdeeisenbahnstrecke und einer zweiten Linie über Mariahilf nach hiezing unter Borlage der Pläne eingeschritten, nachdem hiezu die Bewilligung der Gemeinde Wien als der Eigenthümerin des Straßengrundes nach §. 1 der vom Wiener Gemeinderathe in Betreff der Eröffnung der Pserdeeisenbahnen sestengeiten Bestimmungen erforderlich ist.

Diese Plane erfordern mit Rücksicht auf die durch die Anlage der projektirten Pferdeeisenbahnen vielsach berührten kommunalen Zutereisen, sowie wegen der Sicherung kommunaler Objekte, wie Kanäle, der Gas- und Basserleitungsröhren, der Pflasterung ze. ein genanes eingehendes Studium und eine sorgfältige, reifliche Prüfung behufs der Wahrung und Sicherstellung der Rechte und Interessen der Kommune Bien.

Bu biefem Zwede wurde das von ber Tramwan-Gesellichaft hieramts überreichte Gesuch sammt Brojett dem Stadtbauamte und dem Magistrate zur Prüfung und Begutachtung übermittelt.

Obwohl ich diesen Organen die beschleunigste Amtshandlung aufgetragen habe, so ist es doch nicht möglich, diese Arbeiten bis zu dem anderaumten Tage der kommissionellen Berhandlung insoweit zu beendigen, daß das vorgelegte Projekt geprüft und vom Gemeinderathe über das Ansuchen ein Beschluß gesaßt ist. Die Intervention der Bertreter der Kommune Wien und deren Exekutivorgane würde aber bei diesen Berhälknissen von wenig Werth und Nugen für die Sache sein, insolange sie nicht vollständig instruirt und in der Lage sind, ihre begründeten Ausschauungen darlegen zu können.

Ich erlaube mir baher an Guere Excelleng bas ergebenfte Ansuchen zu stellen, hochgefälligst bie für ben 15. d. M. anberaumte fommissionelle Berathung bis zum Eintritte dieses Zeitpunttes vertagen zu wollen, ben möglichst zu beschleunigen ich mir zur besonderen Aufgabe gemacht habe.

Genehmigen Guere Ercelleng ac.

#### Note

des herrn Bürgermeisters vom 13. Mai 1867, G. R. 3. 2242,

an Seine bes herrn Statthalters Grafen Chorinsty, Excelleng.

Mit bem hochgeschätzten Schreiben vom 8. d. M., 3. 12028, haben Euere Excellenz mich ausgesorbert, die Bollendung der zur Prüfung der von der Tramwan - Gesellschaft überreichten Pläne für die Anlage einer Pferdeeisenbahn vom Schottenringe bis zum Praterstern bis längstens 15. d. M. anzuzeigen.

Euere Excellenz wollen mir gütigft erlauben, die Gründe anzuführen, warum diese Anzeige nicht erstattet werden konnte und welche es kaum möglich machen werden, die von Euerer Excellenz gegebene neuerliche Frist einzuhalten.

Die Rommunalverwaltung hat nämlich außer ben Planen ber Tramway : Befellichaft auch noch bas Befuch und bie Blane eines zweiten Ronfortiums, bestehend aus ben Freiherren v. Guttner und Dapr und herrn Granichftatten, welches fowohl bei ber h. f. f. Staatsverwaltung, als auch bei ber Rommune Wien um Die Ertheilung ber Rongeffion jum Baue mehrerer Bferbebahnftreden in Wien eingeschritten ift und bezüglich welchen die Rommunalvertretung von Seite ber h. f. t. Statthalterei gleichfalls gur Berichterftattung aufgefordert wurde, gu prufen und fobann über die Rongeffionsgefuche ber Tramman-Befellichaft und diefes zweiten Konfortiums bie Enticheibung zu treffen, welcher Befellichaft von ber Rommune die Rongeffion gu ertheilen ift.

Die vielen wichtigen und schwierigen Fragen, welche bei dieser hochwichtigen Angelegenheit erstedigt werden müssen, ersordern ein genaues, eingehendes Studium und eine reifliche Prüfung und Erwägung, deren Bewältigung mit allem Eiser erfolgt, wenngleich bis jetzt noch nicht ermöglicht wurde.

Ich bitte Euere Excellenz jedoch gütigst die Berficherung entgegen zu nehmen, daß ich Alles aufbiete, um diese Angelegenheit, welche bermalen noch in der Berathung beim Magistrate sich befindet, zu beschleunigen und spruchreif zu machen.

Judem ich mir erlaube, dies zu Ener Excelleng hochgeneigter Kenntniß zu bringen, zeichne ich mich ic.

## 18.

Erlaß der k. h. n. ö. Statthalterei vom 20. Mai 1867, J. 15869.

"In Erwiderung des geschäuten Schreibens vom 13. 1. Dt., B. 2242, beehrt man fich Guer Sodmoblgeboren gu bemerten, bag es fich bei ber mit h. o. Erlag vom 6. April I. 3., 3. 10312, angeordneten tommiffionellen Berhandlung wohl nicht mehr um die Frage handeln fonne, welcher Unternehmung die Rongeffion gut Berftellung ber Pferdeeisenbahn bom Schottenringe bis jum Praterftern gut ertheilen fei, ba Ge. f. t. apoft. Majeftat mit Allerhöchfter Entichliegung bom 8. Marg f. 3. biefe Rongeffion ber Biener Tramman Befellichaft Schacd . Jaquet & Ro. bereits allergnädigft zu verleihen geruht haben. Der Bred ber angeordneten fommiffionellen Berhand lung fann daber, wie bies auch mit bem oberwähnten h. ä. Erlaffe Ener Sodiwohlgeboren befannt gegeben murbe, nur ber fein, bie von ben Ronzeffionaren vorgelegten Bauplane gu prufen, um die Modalitäten und Bedingniffe festguftellen, unter welchen die Musführung des Bahnprojeftes genehmigt werben fann.

Da nun die ber Rommune Wien gur Bornahme ber bezüglichen Borarbeiten gewährten, gur Beenbigung berfelben volltommen ausreichenben Friften bereits verftrichen find, und eine weitere Bergogerung biefer Angelegenheit mit Rudficht auf Die von bem h. Sandeleminifterium für die Inangriffnahme und Bollendung ber Bahnlinien vorgeschriebenen Braclusivtermine nicht gerechtfertigt werben fonnte, jo finbet man für die Bornahme der bezüglichen tommiffionellen Berhandlung Montag ben 3. Juni 1. 3. gu beftimmen und Guer Sochwohlgeboren gu erfuchen, hiegn Bertreter bes Gemeinberathes, bes Dagiftrates und bes ftabt. Banamtes abzuordnen, welche fich um 10 Uhr Bormittags im Rommiffionszimmer der f. f. Statthalterei einfinden wollen.

Empfangen Guer Sochwohlgeboren te.""

Gemeinderaths-Befchluft vom 28. Mai 1867, J. 1220.

Ueber Antrag ber Rechtssettion beschließt ber Gemeinderath

a) gu erffaren :

1. bağ er an feinen Beichluffen vom 16., 20., und 23. Juni 1865 bezüglich ber Unlage und bes Betriebes von Pferbebahnen in Wien einschließlich ber in ber Sitzung vom 5. April 1866 geanderten Faffung bes §. 19 diefer Deichluffe, ferner an ben, ber Gemeinde aus bem Protofolle vom 24. Februar 1866 gegen die Tramwan Befellichaft C. Schaed . Jaquet & Romp. erwachsenen Bertragsrechten, insbefondere aber gegenüber allen Unternehmungen an bem Grundfage, bag feine Pferde, bahulinie in Bien ohne Genehmigung ber Gemeinde Bien errichtet werden burje, festhalte und bag bie behördlichen Rongeffionen gum Bewerbebetriebe folder Unternehmungen bieje Benehmigung von Seite ber Bemeinde Bien nicht entbehrlich machen;

2. daß ber Gemeinderath mit Rücksicht auf die in dem Referate der Rechtssektion erörterten Rechtsgründe berzeit nicht in der Lage sei, an den kommissionellen Berhandlungen über neue Pferdebahnlinien") theilzunehmen;

b) an die f. f. n. ö. Statthalterei eine Rechtsvermahrung\*\*) gegen jeden Ban einer Pferdebahn in Wien ohne Genehmigung von Seite des Gemeinderathes unter Bezug auf die in dem Referate der Rechtssieftion erörterten Rechtsgründe zu richten.

(Protofoll ber Gemeinberaths-Sigung vom 28. Mai 1867, Rr. 36, Seite 846 und folg.)

## 20.

Erlaß, der k. k. n. ö. Statthalterei vom 2. Juni 1867, J. 18002. (G. R. 3. 2714.)

"Mit bem Berichte vom 31. Mai 1. 3., 3. 1220, haben Ener Sochwohlgeboren ben am-

28. v. Mts. gefaßten Beschling des Wiener Gemeinderathes zur hierämtlichen Kenntniß gebracht, mit welchem aus Ansaß der, der Wiener Tramway-Gesellschaft mit der Allerhöchsten Entschließung vom 8. März 1. J. ertheilten Konzession zum Baue einer Pferdeeisenbahn vom Schottenringe zum Praterstern, gegen jeden Bau einer Pferdeeisenbahn in Wien ohne Genehmigung von Seite des Gemeinderathes eine Rechtsverwahrung eingelegt, und die Betheiligung an der mit dem hierämtlichen Ersasse vom 20. Mai 1. J., J. 15869, für den 3. 1. Mts. anderanmten sommissionellen Berhandlung abgesehnt wird.

Hierüber fann man nicht umhin, Euer Hochwohlgeboren zu bemerfen, daß wie dies bereits
in den hieränntlichen Erlässen vom 6. April und
20. Mai 1. J., 3. 10312 und 15869, angebentet wurde, nach den bestehenden Normen der
Staatsverwaltung allein das Necht zur Ertheilung der Konzession zur Anlage von
Pserdeeisenbahnen zusteht, und daß baher ein
gleiches Necht einer Kommune zur Ertheilung
einer berartigen Konzession oder Bewilligung nicht
zugestanden werden fann.

Der Kommune steht lediglich als Besigerin bes zur Bahnanlage benützten Strafengrundes bas Recht zu, jene Bedingungen zu formuliren, unter welchen dieselbe die Benützung des Strafengrundes zur Bahnanlage zuzugestehen findet.

Dieses Recht ber Kommune ist berselben bisher durchaus nicht bestritten worden, sondern es ist vielmehr, wie dies auch bei der Anlage der Pferbeeisenbahn vom Schottenringe über Hernals nach Dornbach geschehen ist, eine kommissionelle Berhandlung unter Zuziehung aller Juteressenten zu dem Zwecke angeordnet worden, um den bei dieser Kommission intervenirenden Herren Bertretern der Kommune Wien die Gelegenheit zu bieten, jene Bedingungen auszusprechen, unter welchen die Benützung des kommunalen Grundes gestattet werden will, damit die der Kommune als Grundsbesitzerin zustehenden Rechte zu wahren, und bei Feststellung der vom öffentlichen Standpunkte vorzuschreibenden Borsichten entsprechend mitzuwirken.

Die t. t. Statthalterei vermag baher bie Weigerung ber Kommune, sich an ber bezüglichen tommissionellen Verhandlung zu betheiligen, nicht als begründet anzuerkennen und sieht sich veranlaßt, da durch den oberwähnten Protest die Bornahme der Kommission am 3. 1. M. unmöglich

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Statthalterei-Erlaß vom 20. Mai 1867,

<sup>\*\*)</sup> Siebe Statthalterei-Erlag vom 2. Juni 1867,

#### Hote

bes herrn Bürgermeifters vom 13. Mai 1867, G. R. B. 2242,

an Seine bes herrn Statthaltere Grafen Chorinsty, Excelleng.

Mit dem hochgeschätten Schreiben vom 8. d. M., B. 12028, haben Enere Excellenz mich aufgesordert, die Bollendung der zur Prüfung der von der Tramwan - Gesellschaft überreichten Pläne für die Anlage einer Pferdeeisenbahn vom Schottenringe bis zum Praterstern bis längstens 15. d. M. anzuzeigen.

Euere Excellenz wollen mir gütigft erlauben, bie Gründe anzuführen, warum diese Anzeige nicht erstattet werden konnte und welche es kaum möglich machen werden, die von Euerer Excellenz gegebene neuerliche Frist einzuhalten.

Die Kommunalverwaltung hat nämlich außer ben Blanen ber Tramman : Befellichaft auch noch bas Befuch und die Plane eines zweiten Ronfortiums, bestehend aus ben Freiherren v. Guttner und Danr und herrn Granichftatten, welches fowohl bei ber h. t. f. Staatsverwaltung, als auch bei ber Rommune Bien um die Ertheilung ber Rongeffion jum Baue mehrerer Bferdebahnftreden in Bien eingeschritten ift und bezüglich welchen bie Rommunalvertretung von Geite ber h. f. f. Statthalterei gleichfalls gur Berichterftattung aufgefordert murbe, zu prufen und fodann über die Ronzeffionsgefuche ber Tramman-Befellichaft und diefest zweiten Konfortiums die Enticheidung zu treffen, welcher Befellichaft von ber Rommune die Rongeffion gu ertheilen ift.

Die vielen wichtigen und schwierigen Fragen, welche bei bieser hochwichtigen Angelegenheit erledigt werden muffen, erfordern ein genaues, eingehendes Studium und eine reifliche Prüfung und Erwägung, deren Bewältigung mit allem Eiser erfolgt, wenngleich bis jetzt noch nicht ermöglicht wurde.

Ich bitte Enere Excellenz jedoch gütigft bie Berficherung entgegen zu nehmen, daß ich Alles aufbiete, um diese Angelegenheit, welche bermalen noch in der Berathung beim Magistrate sich befindet, zu beschlennigen und spruchreif zu machen.

Judem ich mir erlaube, dies zu Guer Ercellenz hochgeneigter Kenntniß zu bringen, zeichne ich mich 2c.

## 18.

Erlaß der k. k. n. ö. Statthalterei vom 20. Mai 1867, J. 15869.

""In Erwiderung bes geschätten Schreibens vom 13. 1. Dt., 3. 2242, beehrt man fich Guer Sodiwohlgeboren ju bemerten, bag es fich bei ber mit h. o. Erlag vom 6. April 1. 3., 3. 10312, angeordneten fommiffionellen Berhandlung wohl nicht mehr um die Frage handeln fonne, welcher Unternehmung die Rongeffion gut Berftellung ber Pferbeeifenbahn bom Schottenringe bis jum. Praterftern zu ertheilen fei, da Ge. f. t. apoft. Majeftat mit Allerhöchfter Entichliegung vom 8. Marg 1. 3. Dieje Rongeffion ber Wiener Tramman-Gejellichaft Schaed : Jaquet & Ro. bereits allergnädigft gu verleihen geruht haben. Der Bred ber angeordneten fommiffionellen Berhand lung fann baher, wie bies auch mit bem oberwähnten h. a. Erlaffe Guer Dochwohlgeboren befannt gegeben wurde, nur der fein, die von ben Ronzeffionaren vorgelegten Bauplane gu prufen, um die Modalitäten und Bedingniffe festguftellen, unter welchen die Ausführung des Bahnprojeftes genehmigt werben fann.

Da nun die der Kommune Bien gur Bornahme ber bezüglichen Borarbeiten gemährten, gur Beendigung berfelben volltommen ausreichenben Friften bereits verftrichen find, und eine weitere Bergögerung biefer Angelegenheit mit Rudficht auf die von bem b. Sandelsminifterium für die Inangriffnahme und Bollenbung ber Bahnlinien vorgeschriebenen Praclusivtermine nicht gerechtfertigt werden fonnte, fo findet man für die Bornahme ber bezüglichen tommiffionellen Berhandlung Montag ben 3. Juni 1. 3. gu beftimmen und Guer Sochwohlgeboren gu erfuchen, hiezu Bertreter bes Gemeinderathes, bes Magiftrates und bes ftabt. Banamtes abzuordnen, welche fich um 10 Uhr Bormittags im Rommiffionszimmer ber f. f. Statthalterei einfinden wollen.

Empfangen Guer Sochwohlgeboren zc.""

Was aber die Vornahme fommissioneller Verhandlungen bei der hohen Statthalteret betrifft, tann es der Gemeinderath zunächst nicht unauszgesprochen lassen, daß ihm die ausschießliche Leitung solcher Verhandlungen durch die hohe Statthalterei und überhaupt durch die Staatsbehörden weder durch die Natur der vorliegenden Angelegenheit, noch durch die bestehenden gesetzlichen Vorschriften gerechtsertigt erscheint.

Die Errichtung einer Pferdebahn in Wien ift, sobald einmal die behördliche Konzession ertheilt wurde, abgesehen von der nothwendigen Einwilligung der sonstigen Eigenthümer von Straßengründen und dem polizeilichen Oberaufsichtsrechte der Behörde, lediglich eine Angelegenheit von kommunalem Juteresse und berührt weder die Kompetenz des Landes, noch jene des Reiches.

Nach §. 61 des Gemeindestatutes gehört diese Angelegenheit in den natürlichen Wirtungstreis der Gemeinde, weil sie nicht bloß zunächst, sondern beinahe ausschließlich die Juteressen der Gemeinde berührt und innerhalb ihrer Grenzen vollsommen durchführbar ist.

Rach ben gesetzlichen Borschriften erscheint ferner bei einem Bane innerhalb der Linien Wiens die Gemeinde und rücksichtlich der Magistrat schon überhaupt als die sompetente Behörde, umsomehr aber bei Anlagen auf städtischem Grunde zu welchen die Bewilligung der Gemeinde als Grundeigenthümerin ersorderlich ist.

Daß das Cisenbahn Ronzessionsgeset auf Pferdebahnen in Städten nicht anwendbar ist, wurde von der Gemeinde wiederholt erörtert und auch von Seite der hohen Staatsbehörden nicht bestritten und in sämmtlichen disherigen Erlässen der hohen Statthalterei vermag der Gemeinderath eine Hinweisung auf gesetzliche Borichristen, welche die aussichließliche Bornahme der kommissionellen Berhandlungen in der Pferdebahn-Angelegenheit dei der hohen Statthalterei allein als vorgesichrieben darlegen würden, nicht zu sinden.

Dabei verhehlt sich ber Gemeinderath allerbings nicht, daß mit Rücksicht auf die Eigenthumer jener Straßenstrecken, welche nicht Eigenthum der Gemeinde sind, dann mit Rücksicht auf das den hohen Staatsbehörden zustehende Recht der polizeilichen Kontrole und Oberaufsicht schließlich eine Kommission bei der hohen Statthalterei unter Buziehung aller Betheiligten behufs Genehmigung des ganzen Projektes wird stattsinden müssen. Der Gemeinderath wird auch feine Bedeuten tragen, seine Abgeordneten zu einer solchen Kommission abzusenden und muß nur den Borbehalt aussprechen, daß die Zustimmung der Gemeinde zu dem Ergebnisse der Kommission nicht durch seine Abgeordneten, sondern nur durch einen Besichluß seiner Plenarversammlung wird ertheilt werden können.

Der Gemeinberath ift aber ber Ansicht, daß die Pferdebahn - Angelegenheit viel schneller und förderlicher wird erledigt werden können, wenn zuerst bei der Gemeinde allein die Berhandlungen mit den Unternehmungen und insbesondere im vorliegenden Falle mit der Tramway-Gesellschaft und sonach erst die Kommissionen bei der hohen Statthalterei wegen allseitiger Genehmigung des mit der Gemeinde erzielten Abkommens stattfunden würden.

Beide Unternehmungen, welche bisher um die Konzession für Pferdebahnen in Wien eingeschritten, haben ihre Gesuche und die Detailplane der beabsichtigten Anlagen bereits dem Gemeinderathe vorgelegt und die Tramway-Gesellschaft war dazu sogar vertragsmäßig verpflichtet, da sie nach dem mit der Gemeinde abgeschlossenen Vertrage, ohne deren Einwilligung auch auf fremdem Straßengrunde in Wien feine Bahnanlage errichten darf.

Es muß bemnach bei bem Gemeinderathe |ebenfalls eine tommiffionelle Berhandlung über biefe Gesuche und eine Berathung und Beschluß-fassung zur Erledigung berselben ftattfinden.

Eine schleunige, einsache und zwecknößige Erledigung der ganzen Angelegenheit ist demnach nur dann möglich, wenn diese Prüfung der vorliegenden Gesuche und Plane zunächst durch die Gemeinde und dann erst durch die Statthalterei stattsindet.

Der Gemeinderath ware dann in der Lage, unter Einem die vorgelegten Bauplane zu prüfen, mit den Unternehmern über die verschiedenen Bahustrecken und über die Bedingungen der Ueberlaffung des Straßengrundes sich zu einigen und die Einwilligung zum Baue zu ertheilen.

Sonach ware das mit der Gemeinde erzielte Abkommen der hohen Statthalterei vorzulegen, und dort unter Mitwirkung aller Betheiligten unter Vorbehalt der Zuftimmung der Plenarversammlung des Gemeinderathes zu allfälligen Abänderungen des von ihm mit den Unternehmern getroffenen Uebereinfommens der endgiltigen Entscheidung zuzuführen.

gemacht murbe, Diefelbe auf Donnerstag ben 13. 1. Mts. gu verlegen\*) und Enere Bodywohlgeboren einzulaben, die Bertreter ber Rommune gur Intervention abzuordnen, ober aber, wenn bie Rommune auf bem in bem Berichte vom 31. Dai 1. 3., 3. 1220, eingenommenen Standpunfte gu beharren fande, ben Refurs gegen bie bas Ronzeifionerecht ber Staateverwaltung mahrenben, und die Bornahme einer fommiffionellen Berhandlung jum Zwede ber Brufung ber Bauplane und ber Formulirung ber Mobalitäten und ber Bedingungen, an welche die Ausführung bes Baues ber Bahnlinie gefnupft werben foll, anordnenden hieramtlichen Erläffe an das f. f. Sandelsminifterium zu ergreifen, und fich hierüber hicher auszuweisen.

Schließlich glaubt man, Euer Hochwohlgeboren nur noch bemerken zu sollen, daß durch das Borliegen eines der Allerhöchsten Bezeichnung gewürdigten Gesuches um Berleihung der Konzession zum Baue eines ganzen Neues von Bahnlinien die Sistirung der Berhandlung über den Bau jener Linien, rücksichtlich welcher mit Allerhöchster Entschließung einer bestimmten Gesellschaft bereits eine desinitive Konzession ertheilt wurde, nicht begründet und gerechtsertigt erscheinen kann.

Empfangen Guer Sochwohlgeboren ac."

# 21.

# Gemeinderaths-Sefchluß vom 14. Juni 1867, 3. 2714.

Ueber Antrag der Rechtssettion beschließt der Gemeinderath, in Beantwortung des h. Statthalterei-Erlaffes vom 2. Juni 1867, 3. 18002, eine Eingabe an die h. t. t. n. ö. Statthalterei folgenden Juhaltes zu richten:

"P. T. Statthalterei. Brafibinm!

Aus bem herabgelangten hohen Erlaffe vom 2. d. M., 3. 18002, hat der Gemeinderath mit Bergnügen entnommen, daß ber Gemeinde das Recht nicht bestritten wird, als Besitzerin des Straßengrundes jene Bedingungen zu formuliren, unter welchen fie die Benützung des Straßengrundes zur Bahnanlage zuzugestehen findet und daß nunmehr ausdrücklich anerkannt wird, es seien bei der Anlage von Pferdebahnen, die der Gemeinde als Grundbesitzerin zustehenden Rechte zu wahren und es habe dieselbe auch bei Feststellung der vom öffentlichen Standpunkte vorzuschreibenden Borschriften entsprechend mitzuwirken.

Die Gemeinde erflärt ihrerseits das Recht der Staatsverwaltung zur Ertheilung der gewerblichen Konzession zur Anlage von Pferdebahnen nicht zu bestreiten und niemals bestritten zu haben, wie auch noch in der letzten Rechtsverwahrung des Gemeinderathes dieses Recht ausdrücklich aneerfannt wurde.

Die Gemeinde hat dennach auch feinen Anlag, wider die von der hochlöblichen Statthalterei ausgesprochene Wahrung des gewerblichen Konzessionsrechtes der hohen Staatsverwaltung den Refurs zu ergreifen.

Dem Gemeinderathe ideint vielmehr burch bie nunmehr erfolgte Anerfennung ber beiberfeitigen Rechtsiphare bie geeignete Bafis, zu ber auch von ihm längft erwünschten, ersprieglichen Austragung ber Pferdebahn = Angelegenheit gewonnen gu fein; nur muß gur Bermeibung eines jeden Migverftandniffes hervorgehoben werden, daß mit bem Rechte ber Gemeinde als Gigenthumerin bes Strafengrundes logifcher Beife auch bas Recht verbunden fein muß, fowohl eingelne Unternehmungen, von welchen bie Erfüllung ber maggebenden von ber Gemeinde aufgeftellten Bedingungen nicht zu erwarten fteht, von bem Betriebe einer Pferdebahn in Bien ausguschließen, als auch an einzelnen Streden ihres Straffengrundes bie Unlage von Pferdebahnen gar nicht gut geftatten und zwar felbft bann, wenn ber bavon betroffenen Unternehmung die gewerbliche Rongeffion bereits ertheilt ift.

Es ist taum nöthig, die Berficherung auszusprechen, daß die Gemeinde dabei nicht von willfürlichen Boranssetzungen ausgehen, sondern sich durchwegs nur von den Gründen des öffentlichen Wohles und der wahren Interessen des tommunalen Lebens leiten lassen wird.

Die Gemeinde nimmt, von den eben ausgesprochenen Grundfähen geleitet, feinen Anstand, nunmehr in die meritorische Erledigung der ihr vorliegenden Gesuche um Bewilligung der Anlage von Pferdebahnen einzugehen.

<sup>\*)</sup> Eingetretener hinderniffe wegen murde biefe Kommiffion mit Statthalterei-Erlag vom 10. Juni 1867, B. 18002, neuerlich, und zwar auf den 17. Juni 1867 verlegt.

Was aber die Bornahme tommissioneller Berhandlungen bei der hohen Statthalterei betrifft, tann es der Gemeinderath zunächst nicht unausgesprochen lassen, daß ihm die ausschießliche Leitung solcher Verhandlungen durch die hohe Statthalterei und überhaupt durch die Staatsbehörden weder durch die Natur der vorliegenden Angelegenheit, noch durch die bestehenden gesetzlichen Vorschriften gerechtsertigt erscheint.

Die Errichtung einer Pferdebahn in Wien ift, sobald einmal die behördliche Konzession ertheilt wurde, abgesehen von der nothwendigen Einwilligung der sonstigen Eigenthümer von Straßengründen und dem polizeilichen Oberaufsichtsrechte der Behörde, lediglich eine Angelegenheit von tommunalem Interesse und berührt weder die Kompetenz des Landes, noch jene des Reiches.

Nach §. 61 des Gemeindestatutes gehört diese Angelegenheit in den natürlichen Wirkungstreis der Gemeinde, weil sie nicht bloß zunächst, sondern beinahe ausschließlich die Juteressen der Gemeinde berührt und innerhalb ihrer Grenzen vollkommen durchführbar ist.

Nach den gesetzlichen Borschriften erscheint ferner bei einem Baue innerhalb der Linien Wiens die Gemeinde und rücksichtlich der Magistrat schon überhaupt als die fompetente Behörde, umsomehr aber bei Anlagen auf städtischem Grunde zu welchen die Bewilligung der Gemeinde als Grundeigenthümerin erforderlich ist.

Daß das Eisenbahn = Ronzessionsgeset auf Pferdebahnen in Städten nicht anwendbar ist, wurde von der Gemeinde wiederholt erörtert und auch von Seite der hohen Staatsbehörden nicht bestritten und in jämmtlichen bisherigen Erlässen der hohen Statthalterei vermag der Gemeinderath eine Hinweisung auf gesetzliche Borschriften, welche die ausschließliche Bornahme der kommissionellen Berhandlungen in der Pferdebahn-Angelegenheit bei der hohen Statthalterei allein als vorgesichrieben darlegen würden, nicht zu sinden.

Dabei verhehlt sich ber Gemeinberath allerbings nicht, daß mit Rücksicht auf die Eigenthümer jener Straßenstrecken, welche nicht Eigenthum der Gemeinde sind, dann mit Rücksicht auf das den hohen Staatsbehörden zustehende Recht der polizeilichen Kontrole und Oberaufsichtschließlich eine Kommission bei der hohen Statthalterei unter Zuziehung aller Betheiligten behufs Genehmigung des ganzen Projektes wird stattsinden müssen. Der Gemeinderath wird auch feine Bedenken iragen, seine Abgeordneten zu einer folchen Kommission abzusenden und muß nur den Borbehalt aussprechen, daß die Zustimmung der Gemeinde zu dem Ergebnisse der Kommission nicht durch seine Abgeordneten, sondern nur durch einen Beschluß seiner Plenarversammlung wird ertheilt werden können.

Der Gemeinberath ist aber der Ansicht, daß die Pferdebahn Mugelegenheit viel schneller und förderlicher wird erledigt werden können, wenn zuerst bei der Gemeinde allein die Berhandlungen mit den Unternehmungen und insbesondere im vorliegenden Falle mit der Tramway-Gesellschaft und sonach erst die Kommissionen bei der hohen Statthalterei wegen allseitiger Genehmigung des mit der Gemeinde erzielten Absommens stattfinden würden.

Beibe Unternehmungen, welche bisher um die Konzession für Pferdebahnen in Wien eingeschritten, haben ihre Gesuche und die Detailpläne der beabsichtigten Anlagen bereits dem Gemeinderathe vorgelegt und die Tramway-Gesellschaft war dazu sogar vertragsmäßig verpflichtet, da sie nach dem mit der Gemeinde abgeschlossenen Vertrage, ohne deren Einwilligung auch auf fremdem Straßengrunde in Wien feine Bahnanlage errichten darf.

Es muß bemnach bei bem Gemeinderathe |ebenfalls eine fommiffionelle Berhandlung über biefe Gesuche und eine Berathung und Beschluß. fassung zur Erledigung berselben stattfinden.

Eine schleunige, einfache und zweckmäßige Erledigung der ganzen Angelegenheit ist demnach nur dann möglich, wenn diese Prüfung der vorliegenden Gesuche und Plane zunächst durch die Gemeinde und dann erst durch die Statthalterei stattfindet.

Der Gemeinberath ware bann in ber Lage, unter Einem die vorgelegten Bauplane zu prüfen, mit ben Unternehmern über die verschiebenen Bahustrecken und über die Bedingungen ber Ueberlassung bes Straßengrundes sich zu einigen und die Einwilligung zum Baue zu ertheilen.

Sonach wäre das mit der Gemeinde erzielte Abkommen der hohen Statthalterei vorzulegen, und dort unter Mitwirkung aller Betheiligten unter Borbehalt der Zustimmung der Plenarversammlung des Gemeinderathes zu allfälligen Abänderungen des von ihm mit den Unternehmern getroffenen Uebereinfommens der endgiltigen Entscheidung zuzuführen.

Die Gemeinde wird bei diesem Borgange nicht ermangeln, die Berhandlung der Pferdebahn - Angelegenheit fräftig in die Hand zu nehmen, und mit Rücksicht auf die Bünsche des Publikums und die Interessen des Berkehres einem allseitig befriedigenden Ergebnisse zuzuführen.

Für den Fall aber, daß die hohe Statthalterei über die wirksamste Förderung dieser Angelegenheit anderer Ansicht sein, und demnach die vorläusige Bornahme einer Kommission an dieser hohen Stelle zunächst unbedingt nöthig finden sollte, erklärt der Gemeinderath zur Bermeidung weiterer Berhandlungen auch dazu bereit zu sein, und nur auch für diesen Fall den Borbehalt machen zu müssen, daß die Genehmigung des Kommissionsergednisses nur durch einen Plenarbeschluß des Gemeinderathes ersolgen kann.

Der Gemeinberath erlaubt sich bemnach an bas hohe Statthalterei-Präsidium die Bitte zu stellen: Hochdasselbe wolle es von der angeordneten kommissionellen Berhandlung über die weitere Anlage von Pferdebahnen in Wien vorläusig abkommen lassen, und die Bornahme dieser kommissionellen Berhandlungen zunächst der Gemeinde Wien zur Erzielung eines Uebereinskommens mit den betheiligten Unternehmungen und insbesondere für den vorliegenden Fall—mit der Tramwah Gesellschaft belassen, und erst nach Borlage dieses Uebereinkommens eine kommissionelle Berhandlung behufs allseitiger Genehmigung des vereinbarten Projektes anordnen.

Für den Fall aber, als das hohe Statthalterei-Präsidium hierauf nicht einzugehen befinden follte, wolle Hochdasselbe die auf den 17. Juni angeordnete Kommission mit Rücksicht auf die dann erforderliche Wahl der Abgeordneten des Gemeinderathes auf furze Zeit vertagen."

### 22.

Erlaß der k. k. nied.-öft. Statthalterei vom 18. Juni 1867, J. 19426.\*)

"In Erledigung bes Berichtes vom 14. (. M., B. 2714, mit welchem bie Bereitwilligfeit bes Biener Gemeinberathes, bei ber fommiffionellen

Berhandlung wegen Baues der Pferdebahn vom Schottenringe dis zum Praterstern zu interveniren, zugleich aber auch der Bunsch ausgesprochen wurde, vor Bornahme dieser tommissionellen Verhandlung mit der Tramway-Gesellschaft wegen Fesisfellung eines Uebereinkommens rücksichtlich der Bedingungen der Ueberlassung der benöthigten Straßengründe in direkte Verhandlung zu treten, nimmt die I. f. Statthalterei seinen Anstand, zu gestatten, daß die erwähnten Verhandlungen zwischen der Kommune und der Tramway-Gesellschaft vor Abhaltung der bezüglichen Statthalterei-Kommission gepflogen werden.

Euer Hochwohlgeboren werden jedoch ersucht, mit allem Nachdrucke barauf hinzuwirken, daß diese Berhandlungen thunlichst beschlennigt und binnen längstens einem Monate zum Abschlusse gebracht werden, da eine weitere Berzögerung dieser Angelegenheit mit Hinblick auf die hohe Weisung des t. t. Handelsministeriums, nach welcher die Konzessionäre die fragliche Pferdebahn noch im Laufe dieses Jahres herzustellen haben, nicht zulässig erscheint.

Den Abschluß ber Berhandlungen wollen Euer Hochwohlgeboren hierher anzeigen, damit sodann die von der Statthalterei bis dahin vertagte Kommission unter Zuziehung aller Interessenten vorgenommen werde und die definitive Genehmigung des Bauprojektes erfolgen könne.

Empfangen Guer Sochwohlgeboren zc.

## 23.

#### Bericht

bes Gemeinderathes ber f. f. Hauptund Residenzstadt Wien vom 10. Juli 1867, G. R. Z. 2933

an die hochlobl. t. f. Statthalterei, betreffend die Beigiehung der Tramway - Gefellichaft und des Konfortiums v. Suttner, Mahr & Granich ftatten zur Begehungs-Kommiffion

rücksichtlich der projektirten Pferdebahnen. Mit dem hohen Erlasse vom 18. Juni d. J., 3. 19426, murde von Seite der h. t. f. Statt-

<sup>\*)</sup> Diefer Statth. Erlaß murbe bem Gemeinberathe in der Plenarfigung am 9. Juli 1867 gur Renutniß gebracht; die Beschlußfassung wurde "dahin vertagt, wenn über die Konzessonsgesuche seibet entschieden wird." Weiters wurde beschloffen, beide Konzessonswerber (G. von Drenhausen für die Tramway-

Gefellschaft Schaed-Jaquet & Komp., und das Gründer-Konsortium der zweiten Biener Plerdeeisenbahngesellschaft Frh. v. Suttner, Joh. Frh. v. Mahr und herr Granichflätten) zu der diesfälligen Begehungs - Kommission einzusaben. (Bgl. hiezu den nachfolgenden Gemeinderaths-Bericht vom 10. Juli 1867, J. 2933.)

| 9,  | Burgring, Burggaffe, Breite-      |         | *       |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|
|     | gaffe, Siebenfterngaffe, Stift-   |         |         |
|     | gaffe, Mariahilferftraße gur      |         |         |
|     | Mariahilferlinie in ber bei-      |         |         |
|     | läufigen Länge von                | 1117    | Rlafter |
| 10. | Schottenring-Bernalferlinie .     | 800     | ,,      |
| 11. | Miferftrage, Schiöffelgaffe, Lan- |         |         |
|     | bongaffe, Meitergaffe, Flori-     |         |         |
|     | anigaffe, Albertgaffe, Jofef-     |         |         |
|     | ftabterftrage, Blinbengaffe,      |         |         |
|     | gur Berchenfelderlinie            | 804     | "       |
| 12. | Schottenring . Währinger-         |         |         |
|     | ftrage gur Linie in beilaufiger   |         |         |
|     | Länge von                         | 700     |         |
| 13. | Bahringerftraße, Dugdorfer-       |         |         |
|     | ftrage in ber beiläufigen         |         |         |
|     | Länge von                         | 564     | "       |
|     |                                   |         |         |
|     | II. Linien ber zweiten Bau        | periode |         |
|     | (3m Plane gelb.)                  |         |         |
| 1.  | Laftenftrage bon ber Rabeuty=     |         |         |
|     | brude jum Donaufanal in           |         |         |
|     | ber beilänfigen Lange von .       | 2950    | Rlafter |
| 2.  | Rabenfuftrage, hintere Boll-      |         |         |
|     | amteftraße, Invalidenftraße,      |         |         |
|     | Ungargaffe gum Rennweg in         |         |         |
|     | ber beiläufigen Lange von .       | 945     | "       |
| 3.  | Rolowratring . Schwarzen-         |         |         |
|     | berggaffe und Brude, Beu-         |         |         |
|     | gaffe jum Gubbahnhof in           |         |         |
| 4.  | ber beiläufigen Lange von .       | 680     | . ,,    |
| 4.  | Ballgaffe, Raiferftraße, Blin-    |         |         |
|     | bengaffe gur Berchenfelberlinie   |         |         |
|     | in ber beiläufigen Lange von      | 1360    | ,,      |
| 5.  | Spitalgaffe, Währinger- und       |         |         |
|     | Alferftrage verbindend in ber     |         |         |
|     | beiläufigen Länge vou             | 435     | n-      |
| 6.  | Augartenbrücke, untere und        |         |         |
|     | obere Augartenftraße, Tabor-      |         |         |
|     | ftrage **), große Stadtgutgaffe   |         | -       |
|     | jum Praterftern in beilau-        |         |         |
|     | figer Länge von                   | 1084    | 4.00    |
| 7.  |                                   | -       |         |
| 18  | nach Zwischenbrücken in ber       |         |         |
|     | beiläufigen länge von             | 1080    | U.S.    |
|     |                                   | 100000  | 11      |

<sup>\*)</sup> Infolge G.-R. Beichl. vom 20. Janner 1874, 3. 4229 (D. 3. 182960 ex 1872), entfällt ber Bau einer Bferdebahntinie burch die Schlöffel- und Landon-

## III. Linien ber britten Banberiobe.

(3m Blane blan.)

| 1.*) | Alferbachftraße in die Brigittenan, |  |  |  |
|------|-------------------------------------|--|--|--|
|      | einerfeits mit Anschluß an die      |  |  |  |
|      | Augartenlinie (IL. 6), andererfeits |  |  |  |
|      | bis gur Jatobftrage in ber beilau-  |  |  |  |
|      | figen Lange von                     |  |  |  |

1502 Rlafter

2. Porzellangaffe \*\*), Berggaffe, einerseits mit Anschluß an die Augartenbrücke und Frang Josefs Duai, andererseits über bie Rogauerlande gum Strohed in ber beiläufigen Länge von . . . . . .

1240 Rlafter

3.\*) Frangensbrude, Beiggarberfanbe, Rajumofstngaffe, Erbbergftrage gur Erbbergerlinie in ber beiläufigen Länge bon . . . .

1590 Rlafter

4. (Ballgaffe) , Mollarbgaffe, Brüdengaffe, Gumpendorferftraße, Windmühtgaffe, Dariahilferftraße in der beilaufigen Länge von . . . .

1205 Rlafter

5. Burggaffe von der Breitengaffe angefangen gur Raiferftrage in ber beiläufigen Länge von . . . . . .

I. Linien ber erften Bauperiobe in ber beiläufigen Länge von 18606

II. Linien ber zweiten Bauperiobe in ber beiläufigen Lange von III. Linien ber britten Banperiobe

in ber beiläufigen länge bon 6177 Bufammen . 33317 Rlafter

Die Befelifchaft C. Schaed-Jaquet & Romp. verpflichtet fich ferner, die Linie 4 von ber St. Margerlinie bis nach Simmering, bie Linie 8 von der Sundsthurmerlinie bis Meidling und Schönbrunn, die Linie 9 von ber Mariahilferlinie nach Benging und hieging, die Linie 13 von der Rugdorferlinie nach Döbling gu verlängern.

Die von ber gebachten Befellichaft bereits erbaute und in Betrieb gefeste Pferde-Gifenbahn-

<sup>\*\*)</sup> Bergleiche hiegu Gemeinderaths-Befchluß vom 28. April 1882, B. 1785.

<sup>\*)</sup> Bgl. hiezu bie "Rachtrags-Bestimmungen" (Bemeinderaths-Beichluß vom 8. Ottober 1872, 3. 5365).

<sup>\*\*)</sup> Bergleiche biegu Gemeinberaths-Befchluß vom 28. April 1882, 3. 1785.

ftrede vom Schottenring bis jur Darse mit ber Berlängerung nach Dornbach, wird mit ausbrücklich in biefen Bertrag einberge und sollen die Bestimmungen dessetben auch rudfichtlich biefer Linie in Anwendung tommen.

8. 5.

Die Wiener Gesellschaft C. Schaed-Jaquet & Romp, verpflichtet fich, bei dem Baue und Betriebe der Pferde-Cifenbahnen die in den nachfolgenden Baragraphen 6 bis 33 enthaltenen Borschriften der Bau- und Betriebsordnung genau einzuhalten.

§. 6.

Bor Beginn bes Banes einer der bewilligten Linien hat die Unternehmung dem Gemeinderathe die detaillirten Plane zur Genehmigung vorzusegen. Der Gemeinderath hat das Necht, in dem Plane jeder Linie oder Strecke derfelben diejenigen Uenderungen vorzunehmen, die ihm bezüglich dieser Linie oder Strecke als geboten erscheinen.

Außerdem gelten für den Ban und Betrieb von Pferbebahnen in Wien folgende allgemeine Borschriften:

\$. 7.

Alle Pferbebahnen sind mit doppelten Geleisen und zwar in der Art anzulegen\*), daß zwischen jedem Geleise und dem Fußwege ein freier Spielraum von mindestens 11 Schuh bleibt. An Stellen, wo die Straße die hiezu nöthige Breite nicht besitzt, ist ein einsaches Geleise oder ein Doppelgeleise mit diagonalen Ausweichgeleisen (siehe §. 28, 3. 4) anzubringen.

§. 8.

Die Geleisbreite ber Pferdebahnen foll mit ber Geleisbreite ber Lofomotivbahnen übereinstimmen. Krümmungen dürfen feinen geringeren Radius als 32 Fuß haben.

§. 9.

Alle zum Bau verwendeten Bestandtheile muffen dem Zwecke entsprechen und vom besten Materiale sein. Insbesondere sind die Schienen nicht aus Gußeisen, sondern nur aus gewalztem Puddelstahl zulässig. Die Länge derselben hat bei einem Gewicht von 8.2 Pfund per Aurrentsuß, 18 Schuh zu betragen. Ihr Profil soll bei einer owelfe Anftassung der betreffenden
in Unternehmung, ohne Anin der von dem
in der Geleise zu
in den früheren
ind Anderschaften

miter Aleftign
lage ber Buh.
ber Straße vorzuschen für den gemalle de
Zustand wieder zu verlagen Auflage der Bahn erforzuschen genicht bestätet, liegt es bez dieselbe auf ihre Kosten zu besause,
stellen.

Altes Pflastermateriale, welches bie behus Einlegung der Bahn als 1166 brauchbar erflärt, hat die Unternehmung eigene Kosten durch neues zu ersehen. Aendernnibie sich in Zufunst nach dem Erkenntnisse der Gemeinde in Folge des Pferdebahn Betriebes als nothwendig herausstellen, sind, wenn sie nicht unter die Bestimmung des §. 11 fallen, von der Unternehmung ebenfalls auf ihre Kosten nach den Weisungen der Gemeinde zu bewirten.

8. 11. \*\*)

Bei Straßen ober einzelnen Streden berfelben, die noch nicht gepflastert sind, hängt es von der Entscheidung des Gemeinderathes ab, ob und in welcher Breite bieselben bei Antage der Bahn gepflastert werden sollen.

Wird bloß die Pflasterung des Bahngeleises von dem Gemeinderathe beschlossen, so hat die Unternehmung dieselbe allein und auf ihre Kosten in einer vollen Breite von 8 Schuh per Geleise unter Aufsicht der Gemeinde vorzunehmen. Die

<sup>\*)</sup> Bezüglich der Geleiseantagen fiehe den nachsolgenden Statihalterei-Erlaß vom 29. Mai 1874, B. 15966.

<sup>\*)</sup> In Abanderung des §. 9 wurde im §. 5 bes Gemeinderaths-Beschlusses vom 4. April 1879, B. 1462, M.·B. 299745 ex 1878 bestimmt, bag die neuen Schleuenprofite der Tramwah mit 86 Millimeter Breite allmählig allgemein einzusühren find und Schienen älterer Konftruftion nur mehr bei der Andwechslung einzelner ichabhafter Schienen eingelegt werben birfen.

<sup>&</sup>quot;") Bgl. hiegn bie Gemeinberathe-Beichillffe:

<sup>1)</sup> vom 27. Märg 1877, 9, 478 ex 1876;

<sup>2)</sup> pom 17. Mai 1878, 3. 50;

<sup>3)</sup> pom 4. April 1879, B. 1462; und

<sup>4)</sup> vom 16. September 1881, 3. 4873 und 4874.

Gemeinde wird ber Unternehmung in biefem Rolle bas benothigte, im Offernvege gu beichaf: fende Stein und Schottermaterible jum Roftenweife beiftellen. Im Falle ber Gemeinberath jeboch aufer ber Bflafterung bes Bahngeleifes bie weitere Bilafterung ber Strafe in ihrer gangen iber theilmeifen Sahrbreite beithlieft, find fowohl bie Arbeiten ber Bflafterung, wie bas hiegu erforberliche Materiale burch bie Gemeinbe im Offertwege gu beichaffen, Die Arbeiten ber Pflafterung aber felbft unter Leitung und Aufficht ber Gemeinde und ber Unternehmung auszuführen. Bon ben hiebei auflaufenben Roften tommt berjenige Betrag, ber auf bie Berftellung bes Bahnpflafters in ber Breite von 8 Schut bei jedem Geleife entfallt, ausichlieflich ber Unternehmung, ber nach Abgug biejes Betrages übrig bleibenbe Heft bagegen ber Gemeinbe gur Laft. Die Unternehmung hat beit auf fie entfallenben Antheil auf jedesmalige Mufforbernug ber Gemeinbe an Die ftabrifche Ruffe gu begahlen, ben ber letteren jur Yaft fallenben Theil aber auf Begehren ber Gemeinbe gegen eine Berginfung von 5% pro anno und fpatere Abrechnung pon ben Gegenforberungen ber Rommune bei ber Ctabtfaffe gu erlegen.

Die obigen Bestimmungen gelten auch in bem Falle, wenn die Pflasterung bei Anlage ber Bahn nicht gepflasterter Strafen späterhin vom Gemeinderathe beschlossen wird, oder wenn ber Gemeinderath die Umpflasterung einer ganz oder theilweise schon gepflasterten Strafe verfügt.

# §. 12.

Das Profit jowie das Niveau einer Straße sollen bei dem Bane der Bahn in der Regel nicht verändert werden. Ift zur Anlage der Bahn deren Beränderung nothwendig, so ist die Erlaubnis bazu vorher bei dem Gemeinderathe einzuholen. Die Arbeiten sind genan nach seiner Anordnung unter der Aufsicht der Gemeinde auf Kosten der Unternehmung auszuführen. Die Schienen mussen ohne Borsprung oder Bertiefung in die Ebene der Straße gelegt werden.

## §. 13.

Durch den Ban einer Bahn darf der Berfehr auf der Strage feine Unterbrechung erleiden. Die Arbeiten find mit möglichster Beschleunigung zu betreiben und stets an demselben Tage, an bem eine Abtheilung begonnen wurde, für diese auch zu beenden. Das Stragenpflafter darf nur so weit geöffnet werden, als es möglich ife, basselbe wieber vor Arbeitsschluß zu restitutren. Die Anhäufung einer größeren Menge Materiales, als der tägliche Fortgang des Baues erfordert, wird nicht gestattet, auch hat die Unternehmung die nöthigen Bassageübergänge und Berbindungswege selbst herzustellen; Reparaturen und kleinere Bausührungen, die keinen längeren Zeitauswand erfordern, dürsen nur während der Nacht vorgenommen werden.

#### §. 14.

Für alle Beichabigungen, welche burch ben Bau einer Bahn ober in Folge besfelben an öffentlichem ober Brivat Gigenthum entstehen, haftet die Unternehmung, und ift ben Berechtigten gur vollen Schadloshaltung verpflichtet. Gur mabwendbare Beidabigungen, die fie felbft in Folge von Arbeiten im tommunalen Intereffe, wie Arbeiten gur Berftellung und Berbefferung ber Strafen und Ranale, Bafferleitungen, Gasrohren u. dgl. an ihrem Eigenthume erfahrt, ift bie Unternehmung bagegen zu einem Erfatanfpruch nicht berechtiget. Desgleichen fann fie rudfichtlich ber Beit, wann bergleichen Arbeiten vorgenommen werden follen, einen Einspruch nicht erheben. Doch ift die Unternehmung von der Bornahme Diefer Arbeiten burch die ftabtifchen Behörden rechtzeitig gu verftanbigen.

#### §. 15.

An Stellen, wo bei Anlage der Bahn oder zufolge des Betriebes derselben der Gemeinderath eine Berbreiterung der Straße für nothwendig erlennt, hat die Unternehmung dieselbe auf eigene Kosten zu bewirfen. Sie löst entweder die hiezu vom Gemeinderathe bezeichneten Terraingründe und Demolirungsobjelte ein, oder trifft behufs Errichtung von Arfaden mit den Hausbesitzern ein Uebereinfommen.

Hiebei wird ihr der gemäß den allgemeinen Borschriften an die Kommune abzutretende Grund von dieser nach den diesfalls geltenden Normen entschädigt, dagegen ist sie verbunden, die grundbücherliche Abtretungsurfunde kostenfrei auszuftellen und die allfällige Uebertragungsgebühr zu entrichten.

Benn in Folge einer ftattgefundenen Strafenverbreiterung die Geleise der Bahn nicht mehr als regelrecht gelegt erscheinen, ist die Unternehmung verbunden, dieselben vorschriftsmäßig ftrede vom Schottenring bis zur Hernalferliniemit ber Berlängerung nach Dornbach, wird hiemit ausdrücklich in diesen Bertrag einbezogen, und sollen die Bestimmungen besselben auch rücksichtlich dieser Linie in Anwendung kommen.

8. 5.

Die Wiener Gesellschaft C. Schaeck-Jaquet & Romp, verpflichtet fich, bei bem Baue und Betriebe der Pferde-Eisenbahnen die in den nachfolgenden Paragraphen 6 bis 33 enthaltenen Borschriften der Bau- und Betriebsordnung genau einzuhalten.

#### 8. 6

Bor Beginn bes Baues einer der bewilligten Linien hat die Unternehmung dem Gemeinderathe die detaillirten Plane zur Genehmigung vorzusegen. Der Gemeinderath hat das Recht, in dem Plane jeder Linie oder Strecke derfelben diejenigen Uenderungen vorzunehmen, die ihm bezüglich dieser Linie oder Strecke als geboten erscheinen.

Außerdem gelten für den Ban und Betrieb von Pferdebahnen in Wien folgende allgemeine Borschriften:

#### \$. 7.

Alle Pferdebahnen sind mit doppelten Geleisen und zwar in der Art anzulegen\*), daß
zwischen jedem Geleise und dem Fußwege ein freier Spielraum von mindestens 11 Schuh bleibt. An Stellen, wo die Straße die hiezu nöthige Breite nicht besitzt, ist ein einsaches Geleise oder ein Doppelgeleise mit diagonalen Ausweichgeleisen (siehe §. 28, 3. 4) anzubringen.

## §. 8.

Die Geleisbreite ber Pferdebahnen foll mit ber Geleisbreite ber Lofomotivbahnen übereinstimmen. Krümmungen durfen feinen geringeren Rabins als 32 Juß haben.

#### §. 9.

Alle zum Bau verwendeten Bestandtheile muffen dem Zwecke entsprechen und vom besten Materiale sein. Insbesondere sind die Schienen nicht aus Gußeisen, sondern nur aus gewalztem Puddelstahl zulässig. Die Länge derselben hat bei einem Gewicht von 8.2 Pfund per Kurrentsuß, 18 Schuh zu betragen. Ihr Profil soll bei einer Kopfbreite von 21/2 Boll und einer Fußbreite von 3 Boll eine Furchentiese von 71/2 und eine Furchenbreite von 121/2 Linien besitzen. Die Onerund Langschwellen mussen aus gesundem und gut ausgetrochnetem Stein- oder Wiesen-Eichenholz versertigt sein.\*)

# §. 10.

Die Unternehmung hat auf ihre Koften und unter Aufficht der Gemeinde sowohl die zur Anlage der Bahn nothwendigen Beränderungen an der Straße vorzunehmen, als auch diese selbst in den für den gewöhnlichen Verfehr erforderlichen Zustand wieder zu versetzen. Wo die Straße die zur Ansage der Bahn erforderliche Schotteruntersage nicht besitzt, liegt es der Unternehmung ob, dieselbe auf ihre Kosten zu beschaffen und beizusstellen.

Altes Pflastermateriale, welches die Gemeinde behufs Einlegung der Bahn als nicht mehr brauchbar erflärt, hat die Unternehmung auf eigene Kosten durch neues zu ersetzen. Aenderungen, die sich in Zukunft nach dem Erkenntnisse der Gemeinde in Folge des Pferdebahn-Betriebes als nothwendig herausstellen, sind, wenn sie nicht unter die Bestimmung des S. 11 fallen, von der Unternehmung ebenfalls auf ihre Kosten nach den Weisungen der Gemeinde zu bewirfen.

# §. 11. \*\*)

Bei Straßen oder einzelnen Streden derjelben, die noch nicht gepflastert sind, hängt es von der Entscheidung des Gemeinderathes ab, ob und in welcher Breite dieselben bei Anlage der Bahn gepflastert werden sollen.

Wird bloß die Pflasterung des Bahngeleises von dem Gemeinderathe beschloffen, so hat die Unternehmung dieselbe allein und auf ihre Rosten in einer vollen Breite von 8 Schuh per Geleise unter Aufsicht der Gemeinde vorzunehmen. Die

<sup>\*)</sup> Bezüglich ber Geleiseanlagen fiehe ben nachfolgenden Statthalterei-Erlaß vom 29. Mai 1874, B. 15966.

<sup>\*)</sup> In Abanderung bes §. 9 wurde im §. 5 bes Gemeinderaths Belchlusses vom 4. April 1879, B. 1462, M. B. 299745 ex 1878 bestimmt, daß die neuen Schienenprofile der Tramway mit 86 Millimeter Breite allmählig allgemein einzusühren find und Schienen älterer Konstruktion nur mehr bei der Auswechslung einzelner schadhafter Schienen eingelegt werden dürfen.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. hiezu bie Gemeinberathe-Befchluffe:

<sup>1)</sup> vom 27. Märg 1877, B. 478 ex 1876;

<sup>2)</sup> vom 17. Mai 1878, 3. 50;

<sup>3)</sup> vom 4. April 1879, 3. 1462; und

<sup>4)</sup> bom 16. Geptember 1881, 3. 4873 und 4874.

hat 3 Schuh Weite, die Fläche des einzelnen Sitplates mindeftens 342 Quadratzoll zu bestragen. Jeder Wagen nuß nebst einer hinlänglich starken Bremse noch mit einer mechanischen Entgleisungs-Vorrichtung versehen sein. Damit ein Wagen in Versehr gesetzt werden kann, ist die Besichtigung und Approbation des Stadtbauamtes nothwendig. Außerdem nuß jeder Wagen nummerirt und vom Magistrate registrirt sein.

#### 8. 24.

Bum Zuge eines Wagens dürfen nicht mehr als zwei Pferde, und nur ausnahmsweise, wo die Straße sieil ist, noch ein Drittes, sogenanntes Vorspannpserd\*) verwendet werden. Es steht jedoch der Unternehmung frei, auch kleinere und leichtere Wägen, die nur der Zugkraft eines Pferdes bebürfen, einzurichten und in Betrieb zu setzen.\*\*)

#### §. 25.

Die Beförderung von Gütern und größeren Laften wird der Unternehmung nur in eigens tonstruirten Lastwägen und mahrend der Zeit von 11 Uhr Abends bis 6 Uhr Früh gestattet.

Die Konftruttion der Laftwägen bedarf ebenfo wie die der Personenwägen der Genehmigung des Gemeinderathes.

#### §. 26.

Bur Sicherheit des Publifums und Beaufsichtigung der Bahn unterhält die Unternehmung eine hinreichende Bahl von Bahnwächtern. Die Inftruktion derselben, so wie die Inftruktion der Kntscher und Kondukteure ist dem Gemeinderathe zur Einsicht mitzutheilen. Das gesammte Betriebspersonale soll anständig gekleidet und zur größten Höflichkeit verpflichtet sein. Personen, die sich einer Unart schuldig machen, sind augenblicklich aus dem Dienste zu entfernen.

Ueberhaupt hat die gesammte Ginrichtung bes Betriebes und Beschaffenheit der Transport-

mittel ben Anforderungen einer Haupt- und Refidenzstadt zu entsprechen.

#### §. 27.

Der Fahrpreis darf von einem Puntte zu jedem anderen innerhalb des Gemeindegebietes von Wien den Betrag von 10 Kreuzern ö. W. für eine Person und eine ganze Fahrt nicht übersteigen. Doch ist der Unternehmung gestattet, innerhalb dieses Maximums nach Berschiedenheit der Plätze und Entsernungen verhältnismäßig geringere Fahrsätze einzuführen. Kinder, die am Schoße gehalten werden, sind frei, Kinder unter 10 Jahren zahlen die Hälfte. Abonnementstarten, welche die Unternehmung einzuführen hat, gewähren mindestens einen zehnperzentigen Nachlaß. Die Berbindungsfahrt von der Ringstraße in die innere Stadt erfolgt unentgeltlich.

Der Fahrtarif, sowie jede Beränderung besfelben ift bem Gemeinderathe gur Genehmigung vorzulegen.

#### S. 28.

Bezüglich ber Fahrordnung, welche vom Geneinderathe zu genehmigen ift, dienen folgende Bestimmungen als Richtschnur:\*)

- 1. Die Wägen der Pferdebahn verfehren sowohl im Sommer als im Winter nach allen Richtungen von Früh 6 Uhr bis Abends 11 Uhr. Auf den Hauptlinien wird ein Wagen wenigstens alle 10, auf den Nebenlinien wenigstens alle 15 Minuten vom Stationsplatze ablaufen. Im Falle sich das Bedürfniß zeigt, ist ein besonderer Nachtbienst einzurichten.
- 2. Jeder Wagen verfehrt in ber ihm zugewiesenen Linie ohne Unterbrechung, und findet während der Fahrt tein längerer Ausenthalt statt, als das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste erfordert. Am Endpunkte seiner Route angelangt, begibt sich der Wagen auf seinen Standplatz außerhalb der Linie oder kehrt unmittelbar zu seinem Absahrtspunkte zurück.
- 3. Beim Bernehmen des Feuerfignals halt ber Bagen der Pferbebahn unverzüglich ftill, und wartet bis ber Feuerlöschzug paffirt ift.
- 4. Un Stellen, welche ihrer geringen Sahrbreite wegen mit Diagonalgeleifen verfehen find, ift

Dezüglich ber Herfiellung und Reinigung ber Bereitenandplate (für die Borreitpferde) und ber Wagenden Bereitbereit ben Gemeinberaths-Beschluß vom 8. Mai
3. 4542 ex 1882.

Diehe hiezu Gemeinderaths-Beschluß vom

Siehe hiezu Gemeinderaths Beschluß vom 1880, 3. 560, und Statthalterei Erlaß vom 1880, 3. 22598; serner Gemeinderaths Beschluß Dember 1881, 3. 4939 und Statthaltereis Innuer 1882, 3. 52596 ex 1881; endlich und Erlaß vom 6. Ottober 1883, 3. 44422, Gemeinderaths Beschluß vom 3. 6827.

<sup>\*)</sup> Bergl. hiezu den Statthalterei . Erlag vom 4. Juli 1874, B. 19869, Dt. B. 50459 ex 1882.

umzulegen, und fommen hierbei biefelben Beftimmungen, wie bei ber Anlage einer neuen Bahn jur Anwendung.

Die Plane aller Plats und Paffage Beränderungen, sowie die Art und Beise ihrer Ausführung unterliegen der Genehmigung des Gemeinderathes.

#### §. 16.

Borhandene Brücken, welche zur Anlage einer Bahn zu schmal sind, hat die Unternehmung (durch Konsols, Andan neuer Fuswege oder in anderer Weise) ohne Ersat oder Entschädigungs-Unspruch zu verbreitern. Neue Brücken, welche die Führung einer Bahn erfordert, errichtet die Unternehmung ausschließlich auf ihre Kosten, sofern nicht der Gemeinderath, im Falle die Brücke zugleich für den allgemeinen Verkehr bestimmt wird, einen Kostenantheil übernimmt. Die Pläne sowohl der Verbreiterung als des Neudanes einer Brücke bedürsen der Genehmigung des Gemeinderathes.

#### §. 17.

Keine Bahnlinie ober Strecke einer solchen darf eröffnet und in Betrieb gezogen werben, wenn dieselbe nicht durch die dazu autorisiten Gemeindeorgane untersucht und über deren Bericht von dem Gemeinderathe approbirt wurde. Linien oder Strecken, welche der Gemeinderath nicht als regelrecht gebaut erklärt, sind von der Unternehmung innerhalb einer vom Gemeinderathe zu bestimmenden Frist vorschriftsmäßig umsaubauen.

# §. 18.

Jebe von dem Gemeinderathe approbirte und in Betrieb gesetzte Bahn ist während der vollen Dauer der Bertragszeit in gutem Zustande zu erhalten. Die Unternehmung hat diesfalls allen ihr von Seite der Gemeindebehörde zukommenden Beisungen sich zu sügen und die ihr aufgetragenen Reparaturen ohne Anfschub zu vollziehen.

#### §. 19.

Gegen das Durchfreuzen ihrer Geleise durch andere Bahnanlagen ist die Unternehmung nicht berechtigt eine Einsprache zu erheben. Bei Entstehung eines Streites in diesem Falle steht die Entscheidung dem Gemeinderathe zu.

# §. 20.

Wofern der Gemeinderath ben Betrieb einer Bahn für eine bestimmte Strafe ober Strecke als vertehrsstörend erflart, und bemgufolge die

ganze oder theilweise Anflassung der betreffenden Linie anordnet, hat die Unternehmung, ohne Anspruch auf Entschädigung, in der von dem Gemeinderathe gestellten Frist das Geleise zu entsernen und die Straße wieder in den früheren Stand zu versehen. Die Bornahme und Ansführung der betreffenden Arbeiten hat in derselben Weise wie dei Anlage einer Bahn (siehe S. 13) zu erfolgen.

#### §. 21.\*)

Die Justandhaltung des Straßenpflasters, die Reinigung und Bespritung der Straßen, serner die Entsernung des Schnees wird, nach der Wahl der Gemeinde, entweder allein die Kommune, oder gemäß einem zu treffenden Uebereinkommen allein die Unternehmung besorgen. In beiden Fällen fällt der Unternehmung ein Kostenantheil im Ausmaße von 8 Fuß Breite per Geleise zur Last.

Die Reinigung ihrer Geleife hat die Unternehmung auf ihre Koften felbst zu beforgen.

#### §. 22.

Die Wartefäle für das Publikum find in den an die Bahn angrenzenden Häusern unterzubringen. Besondere Wartehallen können nur an hiezu geeigneten Stellen, wo die Verhältnisse es erlauben, mit Vewilligung des Gemeinderathes errichtet werden. Stand- und Aufstellungsplätze für die Wägen, sowie Relaisplätze zum Umspannen der Pferde, werden innerhalb des Gemeindebezirkes von Wien nicht geduldet.

#### §. 23.

Die Mobelle der für die Pferdebahn beftimmten Wägen sind der Genehmigung des Gemeinderathes zu unterziehen. Die Totallänge eines Wagens einschließlich der Plattform soll nicht 24 Fuß, die Breite nicht 7 Fuß, das Eigengewicht nicht 32 Zentuer übersteigen.

Als innere Höhe werden 7 Fuß, als Plattformhöhe 1 Fuß 9 Boll, als Höhe der Auftrittsftufe 10 Boll angenommen. Plattformen von
mehr als 2 Fuß Breite sind ebenso wie Stehund Sigpläge auf denselben nicht gestattet. Im
Innern des Wagens dürfen nicht mehr als 16,
auf dem Dachraume nicht mehr als 10 Sigpläge
sich befinden. Der Zwischenraum der Gegensige

<sup>\*)</sup> Bergleiche hiezu die Gemeinderathebeschluffe vom 27. Marg 1877, B. 478 ex 1876 und vom 7. Januer 1879, B. 1852.

#### §. 30.

Da die Unternehmung tein ausschließliches Recht zur Benützung der Straßen besitzt, so taum sie gegen das Besahren ihrer Geleise durch gewöhnliche Fuhrwerfe nichts einwenden. Der Zussammenstoß mit diesen ist sorgsam zu vermeiden, und haftet die Unternehmung für jeden hieraus durch sie verursachten Schaden. Klagen und Beschwerden, die aus diesem Anlasse zwischen der Unternehmung und anderen Personen entstehen, sind auf dem gewöhnlichen Wege von den somspetenten Behörden zu schlichten.

#### §. 31,

Die Unternehmung ist verpflichtet, während der ganzen Dauer des Bertrages sämmtliche Linien in ununterbrochenem und ordnungsmäßigem Betriebe zu erhalten. Wenn die Berdindung der Pferde-Eisenbahn durch Bauführungen, Kanalarbeiten u. s. w. unterbrochen wird, so ist die Unternehmung verdunden, die Beförderung der Passagiere ohne Erhöhung des Fahrpreises oder Abgabe eines Entgeltes in anderer Weise zu besorgen. Störungen des Betriebes aus aus deren Ursachen, wie Witterungseinfluß, Schneesfälle u. dgl. haben auf diese Berpflichtung keinen Sinfluß.

Auch hat die Unternehmung in jenen Straßen, wo die Anlage einer Pferde : Eisenbahn nicht thunlich und das Bedürfniß des Berkehres es erfordert, wie insbesondere durch die innere Stadt, eine Berbindung ihrer Linien mittelst Stellwägen ohne neue Buzahlung herzustellen.

# §. 32.

Neue Erfindungen und Berbesserungen, welche auf dem Gebiete des Pferdebahnwesens gemacht werden, ist die Unternehmung verpflichtet, auf Berlangen des Gemeinderathes auf ihren Bahnen einzuführen.

#### §. 33.

Dem Gemeinderathe steht es frei, Abanderungen dieser Ban- und Betriebs-Ordnung, soweit dadurch -nicht die vertragsmäßig stipulirten Bedingungen alterirt werden, jederzeit zu beschließen. Andererseits hat auch die Unternehmung das Recht, Modisitationen und Verbesserungen berselben bei dem Gemeinderathe zu beantragen.

### §. 34.

Die der Befellichaft C. Goaed - Jaquet & Romp. ertheilte Berechtigung fann ohne Ginwilligung des Gemeinderathes weder auf andere Berfonen noch Gefellichaften übertragen werden. Die Gefellichaft C. Schaed-Jaquet & Romp. ift verpflichtet, und ebenjo find in bem Falle, als von berfelben mit Einwilligung bes Gemeinderathes die erhaltene Bewilligung an mehrere Berjonen gemeinschaftlich übertragen wird, anch biefe verbunden, ihre Gefellichafts-Firma bei bem f. f. Sandelsgerichte in Wien protofolfiren gu laffen; ber gur Bertretung ber Gefellichaft Berechtigte, beffen unbeschränfte Bollmacht bei bem Gemeinberathe gu hinterlegen ift, muß in Bien feinen ordentlichen Bohufit haben, und der Gefellichafts. Bertrag muß auf die gange Dauer ber Bewilligung abgeschloffen werben. Wird bie llebertragung ber Berechtigung an ein Aftienunternehmen bewilligt, fo muß ber Borftand feinen Git in Wien haben, und bie Firma ebenfalls protofollirt werben.

Ein einzelner Unternehmer muß seinen ordentlichen Wohnsitz in Wien haben, oder einen daselbst wohnhaften Stellvertreter mit unbeschränkter, ebenfalls beim Gemeinderathe zu hinterlegender Bollmacht dem Gemeinderathe namhast machen. Bei einzelnen Unternehmern und bei Gesellschaften, welche nicht auf Aftien bernhen, geht die denselben ertheilte Berechtigung sammt den entsprechenden Berbindlichseiten auch auf die Erben über.

# §. 35.

Die Daner ber Zeit, auf welche vom Gemeinderathe die Berechtigung ertheilt wird, beträgt für das ganze im §. 2 enthaltene Pferdebahnnet, einschließig die Linie vom Schottenthore bis zur Hernalfer Linie, vom Tage der Eröffnung der ersten der nen errichteten Linien an, fünfunddreißig Jahre.\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. Die Gemeinberaths . Befchillfe vom 17. Auguft 1882, 3. 3172 und vom 18. Marg 1884, 3. 1117.

<sup>\*)</sup> Bgl. Statthalterei-Erlaß vom 23. April 1877, 3. 12831, M. J. 93643, jowie Puntt 6 bes Gemeinberaths-Befchluffes vom 27. Marg 1877, J. 478 ex 1876.

bas gleichzeitige Unlangen und Begegnen von zwei Pferbebahnwagen nicht gulaffig.

5. Die Fahrgeschwindigkeit \*) beträgt intl. des zum Ein- und Aussteigen nöthigen Aufenthaltes durchschnittlich 11/4 Stunde per Meile.

Auf belebten Straßen ist jedoch langsamer, nöthigenfalls im Schritte, auf minder frequenten bagegen rascher zu fahren. \*\*) Abfahrts- und Ankunftszeit muffen für jede einzelne Fahrt genau bestimmt sein.

- 6. Das Publifum ist berechtiget, an jedem beliebigen, von der Bahn berührten Punkte eins und auszusteigen. Nur in der unmittelbaren Nähe der Wartesäle und Standpläge ist das Anhalten des Wagens behufs des Eins und Aussteigens zu vermeiden. Bor den Wartesälen wird in der Reihenfolge der Markennummern, welche jeder Fahrgaft beim Eintritt in den Wartesaal empfängt, über Aufruf des Kondukteurs eingestiegen.
- 7. Bum Gin- und Aussteigen ber Fahrgäfte ist in ber Regel bie rückwärtige Plattsorm zu benüten. Das Betreten ber Stufen ist, so lange ber Wagen in Bewegung ist, nicht gestattet. Nachdem der Wagen zum Behuse des Gin- oder Aussteigens gehalten hat, setz er seine Fahrt erst wieder fort, wenn der Kondukteur hiezu das Zeichen gibt.
- 8. Sowohl im Innern, als auf bem Dachraume eines Wagens burfen nicht mehr Personen

fich befinden, als Sitplätze vorhanden find. Sobald die Zahl der für jeden Bagen bestimmten Fahrgafte voll ift, findet ein weiterer Einlaß nicht mehr ftatt, und hat der Kondukteur die Komplettafel aufzuziehen und die Berschlußketten anzulegen.

- 9. Das Stehen auf der Plattform ober auf bem Dache ist auf das Strengste untersagt, und die Unternehmung für die Ausführung bieser Anordnung verantwortlich.
- 10. Das Deffnen der Thüren und Fenfter ift nur von einer Seite, wenn keiner ber Mitfahrenben Etwas bagegen hat, gestattet.

Bezüglich bes Rauchens und Mitnehmens ber Hunde gelten die bestehenben Polizeis Borschriften. Jeder Wagen hat auch ein Rauchkoupe zu erhalten. An Gepack barf nur sogenanntes Handgepack, welches Niemanben belästiget, mitgenommen werden.

- 11. Die Annäherung des Wagens wird durch auf den Köpfen der Pferde angebrachte Gloden angefündet. Die Kondukteure und Kutscher führen sowohl zur Verständigung unter sich, als zur Warnung der Passanten Signalhörner.
- 12. Zeber einzelne Wagen muß eine besondere Fahrordnung mit Angabe der von ihm besahrenen Straßen, der Anschlüssse, der Fahrzeit u. s. w. enthalten, die im Junern des Wagens an den Thüren angeheftet ist. Außerbem sind die "Fahrregeln" für das Publisum durch ein großes, überall sichtbares Plakat bekannt zu machen.

8. 29.

Der Fahrplan ift von der Unternehmung zu entwerfen und vom Gemeinderathe zu genehmigen.

Bei Feftstellung besselben gilt als Grundjat, daß man ohne Wagenwechsel von einem 
Puntte Wiens zu einem anderen muß gelangen 
tönnen, wenn diese zwei Puntte in Hauptrichtungen, die feine spitzen Winkel bilden, gelegen sind. 
Alle anderen Linien, auf denen ein Wagenwechsel 
unverweidlich ist, sind durch ein genaues Korrespondenzsystem mit einander zu verbinden. Die 
Wägen sind in Bezug auf ihre Fahrrichtung 
durch Zeichen, welche bei Tag und Nacht

<sup>\*)</sup> Siehe Statthalterei-Erlaß vom 16. Oftober 1875, 3. 30166, M. 3. 202126.

<sup>\*\*)</sup> Infolge Gemeinberaths : Befchluffes vom 23. Rovember 1877, 3. 5223, wurde die Tramway-Gefellichaft verhalten, daß ihre Baggons in ber Brefigaffe im IV. Bezirfe bei ber Schule zu Beginn und zu Ende der Schulftunden und ferner bei allen Biegungen der Streden zwischen der Bienftraße und Margarethenstraße einerseits und hundsthurmerstraße andererseits im Schritte sahren.

Beiters wurde die Gesellschaft infolge Gemeinderaths-Beschlusses vom 3. Rovember 1880, B. 5230, verhalten, daß die Tramwah-Baggons in Anbetracht der engen Passage und lebhasten Frequenz insolge Straßenkrenzung in der Strede von Or.-Nr. 43 Briesgasse im V. Bezirke bis zur haltstelle "Kohlgasse" im Schritte, von der Haltstelle "Kohlgasse" bis zur haltstelle "Einsiedlergasse" und in der Strede von Or.-Nr. 54 Hundsthurmerstraße bis zur nächsten haltstelle bei der Pilgramgasse im gemäßigten Tempo sahren.

in ber Werthshöhe von breimalhunderttaufend Gulben öfterr. Bahrung ') mittelft Erlages von zweihunbertvierzig ein Stud Nationalbantaftien und einhundertfünfzig Stud Obligationen bes Anlebens ber Stadt Wien vom Jahre 1867, jebe Obligation gu Taufend Gulben bei ber ftabt. Raffa geleiftet und fie verpflichtet fich hiermit, Die Raution mahrend ber gangen Dauer bes Bertrages ftets in ber Berthshohe von breimalhunberttaufend Gulben öfterr. Bahrung gu erhalten. Die fiber Aufforderung bes Bemeinderathes gu leiftenbe Rautionsergangung fann entweber in Baarem ober in von ber Rommune als tanglich anerfannten, in bem amtlichen Rursberichte ber Wiener Borje notirten Effetten nach beren Rurswerthe ober mittelft Berpfanbung in Bien gelegener Realitäten in von ber Kommune anerfamter pupillarmäßiger Giderheit erfolgen.

## §. 43.

Wenn die Unternehmung eine der ihr nach den vorstehenden Bedingnissen obliegenden Berspssichtungen nicht erfüllt oder den Vorschriften der Baus und Betriebsordnung trotz wiederholter Mahnung nicht nachkommt, so hat der Gemeinderath das Recht, selbsiständig und ohne Erwirkung eines Erfenntnisses der Gerichte oder Verwaltungsbehörden, sowohl die Kantion ganz oder theilweise für verfallen zu erklären und zu Gunsten der städtischen Kassa einzuziehen, als auch die der Unternehmung ertheilte Berechtigung des Pferdebahnbetriebes bezüglich einzelner oder aller Linien für erloschen zu erklären.

In letterem Falle ist die Unternehmung verpflichtet, die Bahngeleise der aufgehobenen Linien zu entfernen und die Straße in guten Bustand zu versetzen, widrigens dies auf ihre Gefahr und Kosten durch die Gemeinde geschieht.

Die Unternehmung wird weder bei einer theilweisen oder gänzlichen Kautionseinziehung von ihrer Berpflichtung zur Erhaltung der Kaution in ihrer vollen Höhe, noch bei Entziehung der Berechtigung für einzelne Linien von ihrer Berbindlichkeit zum Ausbaue und ordentlichen Betriebe aller übrigen Linien befreit. 8. 44.

Die Erwirfung anderweitiger jum Baue und Betriebe der Pferdeeisenbahnen erforderlichen Bewilligungen obliegt der Unternehmung und es erwächst derselben aus dem Umstande, daß sie die bezüglich einzelner oder mehrerer Linien nöthigen weiteren Bewilligungen nicht zu erzielen vermag, kein wie immer gearteter Anspruch an die Gemeinde.

§. 45.

Beibe Theile leiften Bergicht auf bas Rechtsmittel wegen Berletzung über bie Salfte.

8. 46.

Die Staats-Gebühren für die Bertrags-Ausfertigungen trägt die Unternehmung.

Urfund deffen wurde der gegenwärtige Bertrag, welcher bei der Kommune zu verbleiben hat, ausgesertigt.

Wien, am 7, Marg 1868.

Wiener Tramway-Gefellschaft: Carl Schaect-Jaquet & Comp. Joliman m. p.

C. Schaeck m. p.

Dr. Andreas Belinfa m. p., Bürgermeifter.

> Frang Sthunn m. p., Gemeinderath.

Dr. Julius Rewald m. p., Gemeinderath.

Carl Joh. Leban m. p., als Zeuge.

Rudolf Stadler m. p.,

(L. S.)

# 27.

Bericht des Dürgermeisters der Stadt Wien vom 18. März 1868, ad G. N. J. 864,

an die f. f. n. ö. Statthalterei.

Ich erlaube mir den zwischen dem Wiener Gemeinderathe im Namen der Gemeinde Wien einerseits und der Wiener Tramway-Gesellschaft Karl Schaeck Jaquet & Komp. andererseits am 7. März 1868 abgeschlossenen Bertrag, betreffend die Errichtung und den Betrieb von Pserdeeisendhnen unter Anschluß einer Vertragsabschrift zur hochgeneigten Kenntniß der hohen k. k. Statthalterei zu bringen.

<sup>\*)</sup> Infolge Gemeinberaths-Beichluffes v. 27. Marg 1877, B. 478, wurde von biefer Kaution gur Forberung bes rafchen Ansbanes ber Tramwaylinie gur hundsthurmerlinie ein Drittel, b. i. 100.000 fl., ansgefolgt.

Sammtliche Bahnlinien find den in §. 6 bis 33 enthaltenen Borfdriften der Bau- und Betriebsordnung gemäß auszubauen und in Betrieb zu fegen.

Der Bau ist längstens sechs Monate nach Unterzeichnung dieses Bertrages zu beginnen und innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren zu vollenden.

Im Falle außerordentlicher, ohne Verschulden der Unternehmung eingetretener Umftände, welche die Einhaltung des Termines verhindern, wird der Gemeinderath eine angemessene Verlängerung der Frift bewilligen.

Der Gemeinderath behalt fich vor, diejenigen Objette zu bezeichnen, welche nach Maggabe ber Bauordnung (g. 15) zur Demolirung gelangen follen

§. 37.

Für die Bewilligung der Ausübung des Pferdebahn-Betriebes im Gemeindegebiete von Wien hat die Unternehmung an die Kommune volle fünf Perzent der ganzen, von der Unternehmung aus ihrem Pferdebahn-Betriebe in und um Wien erzielten Brutto-Einnahme vom heutigen Tage angefangen, vierteljährig verfallen, binnen Einem Monat nach Ablauf eines jeden Biertelziahres zu entrichten. Zu diesem Ende steht es der Kommune frei, durch ihre Organe die Bücher der Unternehmung jederzeit einzusehen. \*)

#### \$. 38.

Un Gebühr jum Armenfonde hat die Unternehmung jährlich im Borhinein von jedem in Betrieb gesetten Bagen, per Sipplat, die Dachfitze eingerechnet, Ginen Gulben öfterr, Währ, an die Stadtfaffa zu bezahlen.

## §. 39.

Die Unternehmung übernimmt die Errichtung der Bahn auf ihre eigene Gefahr und Kosten, ohne irgend eine Bürgschaft der Gemeinde.

Sollte fich im Berlaufe ber Zeit der Betrieb einer beftimmten Strede ober Linie nach dem Erkenntniffe der Gemeinde als verfehrsftörend oder aus anderen öffentlichen Rücksichten als unftatt- haft herausstellen, so ift der Gemeinderath berech-

\*) Bgl. hiezu die Gemeinberaths.Befciffe vom 16. Februar 1872, B. 2432; vom 27. März 1877, B. 478 und v. 7. Dezember 1880, B. 2283, M. B. 40306. tigt, die Auflassung der Bahn für die betreffende Strecke oder Linie zu verfügen. Die Unternehmung hat in diesem Falle ohne jede Entschädigung innerhalb der vom Gemeinderathe bestimmten Frist das Geleise zu entsernen und die Straße wieder in guten Zustand herzustellen. Dagegen soll der Unternehmung zur Berbindung ihrer Linien eine andere Strecke oder Linie, wenn eine solche, die hierzu geeignet ist, sich vorsindet, von Seite des Gemeinderathes gewährt werden.

## §. 40.

Für die Berluste, die der Unternehmung aus einer zeitweiligen Einstellung des Betriebes (wegen Bauherstellungen, Truppenmärschen, öffentlichen Festen u. s. w.) erwachsen, ist dieselbe nicht berechtigt, eine Entschädigung zu fordern. Rücksichtlich der Benützung der Bahn zu Gemeindezwecken ist zwischen der Unternehmung und der Kommune ein besonderes Uebereinkommen zu treffen.

#### §. 41.

Nach Ablauf der Bertragsdaner steht es der Gemeinde frei, entweder die Bahn zu übernehmen, oder die Unternehmung zu verhalten, daß sie auf ihre Kosten die Bahn entferne, und die Straßen wieder in vollfommen guten Zustand versege.

Im ersteren Falle geht das Geleise sammt dem Unterdaue sogleich ohne Entgelt und unmittelbar in das Eigenthum der Gemeinde über, und die Unternehmung hat die Bahn in brauch barem Zustande zu übergeben. Die Remisen und Betriebsgebände sind der Gemeinde, wenn sie dieselben übernehmen will, zum Schätzungswerthe zu übersassen. Dagegen ist die Gemeinde weder berechtigt die Uebertassung der Transportmittel zu sordern, noch verpflichtet, dieselben zu übernehmen.

Die Unternehmung ist verpflichtet, die Berhandlungen wegen Ueberlaffung der Remisen und Betriebsgebände rücksichtlich der Transportmittel mindestens 6 Monate vor Ablauf der Bertragsbauer einzuleiten.

#### §. 42.

Die Gesellschaft C. Schaeck-Jaquet & Komp. hat als Sicherstellung, rücksichtlich als-Pfand für die Erfüllung aller ihr gegen die Gemeinde Wien obliegenden Verbindlichkeiten und für den Erfatz allfälliger Beschädigungen oder der in einzelnen Fällen von der Gemeinde für die Unternehmung auszulegenden Kosten, eine Kantion auf Rommunalftragen ftipulirt ift und ift die Einlegung ber Bahngeleife in die Braterftrage im Ginvernehmen mit bem b. a. I. tednifden Departement burchguführen.

e) Die beantragte Berbreiterung ber Fahrftrage bei bem Sanfe Dr. 23 in ber Braterftrage, die Berfegung ber Comrirfteine gum 3mede ber Trennung ber Bahngeleife vom Trottoir, fowie die Berbreiterung ber Fahrbahn ber Brateritrage an ber rechten Seite nächft bem Braterftern hat auf Roften ber Gefellichaft im Einvernehmen mit bem h. a. I. technischen Departement zu geschehen.

Die Beilagen bes oberwähnten Berichtes folgen, anliegend mit bem Beifugen gurud, bag unter Einem bie Wiener Tramway Befellichaft von ber Genehmigung ber obermahnten Bahnlinie in die Renntnig gefett wird.

# 30.

Dekret des Wiener Magiftrates vom 11. Juni 1868, J. 79559, an bie Biener Tramman : Befellichaft und an bas Stadtbanamt.

Ueber das Ansuchen ber Wiener Tramman-Befellichaft um die Bewilligung, bei dem Bau ihrer Bferdebahnlinien anftatt ber Gichenholgidwellen, Berchenichwellen vermenben gu burfen, hat ber Gemeinderath ber Ctadt Wien beichloffen \*), daß, nachdem fein befonderer Brund porhanden ift, die Gefellichaft von ihrer fontraftlich übernommenen Berpflichtung, daß die Querund Langichwellen aus gefundem und gut ausgetrodnetem Stein- ober Biejeneichenholg verfertiget fein miffen, zu entbinben, biefes Bejud, obne fich weiter in eine Untersuchung ber beguge fichen Bor- und Nachtheile beiber Solggattungen maffen, unter Sinweis auf die biesbezüglichen Samegebeftimmungen abzuweifen fei.

Die Wiener Tramway-Wefellichaft wird baher Den bei bem Bau ber Bferdebahnlinien, m Sing, nur Schwellen aus Gichenbalg ber bezeichneten Gattung gu sermenten und bas Stadtbauamt wird ange-== bie genaue Ginhaltung biefer Berfeitens ber Gefellichaft ftrenge n min

Mit dem gandelsminifterial - Erlaffe vom 8. Juli 1868, J. 8858-1155\*),

wurde anfäglich vorgefommener Befuche um Die Ertheilung ber Bewilligung gu ben Borarbeiten, bann ber Rongeffion für Pferbe-Gijenbahnen, ben 1. 1. Statthaltereien für Bohmen und Dahren, fowie fpater auch jenen fur Steiermart und Oberöfterreich (und zwar mit ben Sandelsminifterial-Erläffen vom 27. August 1870, B. 11940-1594 und 12901-1731), Galigien und das Ruftenfand (und zwar mit ben Sandelsminifterial-Erläffen vom 30. Gept. 1868, 3. 13713-1873 und 14406-1966), unter Anderem Radiftebenbes gur Drientirung befannt gegeben :

"Bur Errichtung von Strafen-Pferde-Gifenbahnen (Sippofidir-Bahnen, auch Pferde-Gifenbahnen ameritanischen Spftems ober Trammans), b. i. folder Schienenwege, beren Schienen nicht berart über bas Strafennivean hervorragen, daß fie den Berfehr anderer Fuhrwerfe ftoren wurden, ift bie Ertheilung einer Bewilligung gu ben technischen Borarbeiten in ber Beife, wie fie bei ber beabsichtigten Anlage einer Lofomotiv = Gifenbahn nach den §§. 1-4 des Gifenbahn-Rongeffionsgefeges vom 14. September 1854, R. G. Bl. Dr. 238, burch bas Sandelsminifterium erfolgt, nach bem gegenwärtigen Stande der Befetgebung nicht erforberlich.

Denn die Errichtung von folden Pferdebahnen auf bereits beftehenden Stragen findet nicht burch eine Allerhöchfte Rongeffion im Ginne bes Rongeffionsgefetes ftatt, fondern fie erfolgt auf Grund ber Allerhöchsten Entschliegung vom 25. Februar 1859 burch bas Sandelsminifterium nach vorausgegangener eingehender Prüfung ber einschlägigen Lotalverhaltniffe von Seite ber Landesbehörde.

Die wirfliche Ausführung einer Pferde-Gifenbahn muß bem Ginverständniffe ber Unternehmer mit bem Gigenthumer ber betreffenben Stragen anheimgestellt bleiben , und muß im Wege biefes Uebereintommens auch die Feftftellung ber burch bie besonderen lotalen Rücksichten gebotenen Modalitäten erfolgen."

<sup>\*)</sup> Im gleichen Musznge enthalten in ber von 3. Pollanet und Dr. S. Ebl. v. Bittet gujammengeftellten Sammlung ber das öfterreichifche Gifenbabuwefen betreffenden Wefete, Berordnungen u. f. m. Wien. 5. 3uni 1868, 3. 2490. - R. t. Sof- und Staatsbruderei. 1870. I. Band, pag. 49.

# Dekret des Wiener Magiftrates vom 10. Juli 1868, J. 42426, an das Stadtbauamt.

Der Gemeinberath hat laut Erlaffes vom 3. b. M., 3. 3098, pringipiell genehmigt, bag bie Inftanbhaltung bes Strafenpflafters, die Reinigung und Befprigung, fowie die Entferunng des Schnees auf den von der Tramway-Bejellichaft bejahrenen Routen "Schottenring - Bernalferlinie" und "Schottenring-Brater" von ber Kommune beforgt werbe und diefe Bejellichaft ben entiprechenben Beitrag zu leiften habe, ferner, bag beguglich ber Route "Schottenring-Bernalferlinie" als Aufangstag gur Berednung ber Beitragsquote der Tag des Kontralts-Abichluffes, nämlich der 7. Marg b. 3. angunehmen fei, mahrend für die Beitragsquote vom Tage ber Betriebseröffnung bis jum 7. Marg b. 3. bas frühere Hebereinfommen gu gelten habe und endlich, bag bezüglich ber Route "Schottenring-Prater" Die Berpflichtung ber Tramwan - Gefellichaft gur Leiftung einer Beitragequote vom Tage ber Betriebseröffnung beginnen folle.

Dem Stadtbauamt wird baher ber mit ber Tramman-Bejeffichaft abgeschloffene Bertrag mit ber Aufforderung zugemittelt, im Ginne bes &. 21 besfelben bie für bieje Unternehmung für bie Route "Schottenring-Prater" entfallende Beitragsquote genau zu ermitteln und unter Kommunifaterudichlug binnen 6 Wochen anher befannt zu geben und wird noch bemerft, daß bezüglich ber Route "Schottenring-Bernals" bereits eine feparate Berhandlung im Buge ift und baber bezüglich beiber Routen auch abgesonberte Berichte gu erftatten find.

## 33.

Gemeinderaths-Befchluß vom 28. August 1868, J. 3674.

Bezüglich der Ginrichtung und bes Banes von Pferbebahnmagen beichließt der Gemeinderath :

1. Die bergeit im Betriebe fich befindlichen offenen und geichloffenen Personenwagen, melde in Bezug auf Gipgahl und Stellung berfelben ben von ber Lotal-Rommiffion am 2. Dai und 15. Junt b. 3. benntragten und in ben porliegenben Reichnungen bes Bauamtes I und 11 sub a und d borgeftellten Menberungen entiprechend bergestellt worden find, werden nachträglich genehmigt.

- 2. Der Magiftrat wird beauftragt, fogleich bie amtliche Rumerirung und Regiftrirung aller im Befite ber Gefellichaft befindlichen Berfonenwagen, welche bis jest noch nicht registrirt find, und welche ben obigen Bestimmungen entsprechen, porgunehmen und bei ber Borichreibung bes Lohnwagen-Gefälles auf die Beit, feit welcher bie Bagen im Betriebe find, gebührenbe Rudficht zu nehmen.
- 3. Ueber alle entweber bereits früher numerirten ober erft in Folge ber porftehenben Beftimmungen gur Regiftrirung gelangenben Wagen ift ein Inventar aufznuehmen, worin bie Dimenfionen und Art derfelben (ob offene ober geichloffene), bann bie Angahl ber Gipe jedes einzelnen Wagens, wie auch beren Stellung, Große und Zwifchenraum erfichtlich zu machen ift.
- 4. 3ft die Wesellschaft anfaufordern, fich in Bufunft an bie Beftimmungen bes abgeichloffenen Bertrages ftrenge zu halten und feine Bagen in Betrieb gu fegen, bevor biefelben entweber in Modellen ober fertigem Buftanbe vom Gemeinberathe genehmigt worden find, und ebenfo ift
- 5. die Befellichaft gu verhalten, bei jeber an dem amtlich numerirten und regiftrirten Bagen allenfalls vorzunehmenden Beranderung. infoferne felbe bie Ronftruftion besfelben ober Sitftellung und Siggahl betrifft, bor Inangriffnahme berfelben bie Benehmigung bes Bemeinderathes einzuholen.

Gemeinderathe-Gefchluß vom 20. Hovember 1868, JJ. 4775, 6128, 6431.

Anläglich ber Berathung des Unfuchens ber Biener Tramman Befellichaft um die Bewilligung gur Berftellung ber Pferdebahulinie Mingftrage-Mariahilf-hieging beichließt ber Gemeinderath :

Die Pferdeeifenbahnftrede von ber Mingftrage über die Mariahilferftrafe gur Mariahilferlinie foll unter allen Umftanden burchwegs Doppelgeleife erhalten.

Um biefes zu erreichen und nicht ben Berfehr bes übrigen Fuhrwertes, sowie bie Paffage überhaupt zu hemmen, foll:

- 1. Nach dem Magistratsantrage in der Strede der Burggaffe von der Ringstraße bis zur Lastenstraße die Fahrbahnbreite von 5 auf 6 Klafter gebracht werben.
- 2. Am Ed ber Burg- und ber Breitengaffe ift von der Tramwah-Gefellschaft ein Theil des Hauses Nr. 34 einzulösen und mit bemselben nach der schwarz ftraffirten Linie zurückzurücken.

Nächft dem t. t. Stallgebande ift das Trottoir gurudguseben.

An der gegenüberliegenden Seite ift von der Gesellschaft das Haus Nr. 2 "zum Beisig" gleichfalls in die neue Baulinie zurückzuseten und das Trottoir zu reguliren.

hiedurch würde eine Strafenbreite von 8 Rlafter erreicht.

- 3. In der Breitengasse besteht keine Schwierigfeit rücksichtlich der Situation, jedoch hier, sowie nächst dem Hause "zum Zeisig" in der Burggasse eine solche in Betreff des Niveaus. Das Niveau ist daher, um Unglück zu verhüten, nach dem Mas gistratsantrage in beiden Gassen zu reguliren.
- 4. Da die Siebenfterngaffe auch felbst für ein Geleise zu wenig Breite hat, so muß durch die Gesellschaft die Einlösung der Häuser Nr. 4 bis 18 erfolgen, um die Breite dieser Gasse nach der neuen Baulinie auf 8 Klafter zu bringen.
- 5. In der Stiftgaffe ift das in der Mitte der Gaffe befindliche Baffin zu kaffiren und find dafür an zwei geeigneten Punkten Auslaufbrunnen zu errichten (selbstverständlich auf Koften der Gesiellschaft).
- 6. Die Fahrbahn in der Mariahilferstraße ist durchaus auf eine Breite von 7 Klaftern zu bringen, was leicht durch die Einbeziehung eines Theiles der Zwischenplätze geschehen kann, nur ist auch hier ein Bassin zu kassiren und statt diesem sind zwei Austaufbrunnen zu errichten.
- 7. Nachdem bie größte Schwierigkeit der Durchführung der Pferdeeisenbahn auf der Mariabilferstraße zwischen der Zoller- und Reubaugasse besteht, so ist der Gesellschaft die Einlösung der Hänfer Nr. 69 und 71 Mariahilserstraße aufzutragen und zwar soll die Einlösung auf die zum ungestörten Betriebe der Pferdeeisenbahn nothwendige Breite von 10 Klaster 3 Schuh, wovon

- 6 Klafter 3 Schuh auf die Fahrbahn und je 2 Klafter auf die Trottoirs entfallen, erfolgen, ohne daß jedoch hiedurch der Baulinie für die Mariahilferstraße präjudiziert wird.
- 8. In der weiteren Strede der Mariahilferstraße bis zur Linie ist die Fahrbahn ebenfalls auf 7 Alaster zu verbreitern. Die Mariahilserstraße selbst ist nach dem Antrage des Stadtbauantes und des Magistrates zu erweitern.
- 9. Die Doppelgeleise find, wie das Stadtbanamt beantragt hat, in die Mitte der Fahrbahn zu legen.
- 10. Der Gesellschaft ist aufzutragen, nach biesen Andeutungen noch vor der Ertheilung der Banbewilligung Detailpläne in größerem Maßstabe sowohl in Bezug auf die Situation, als auch auf das Niveau vorzulegen und genau zu cotiren.
- 11. Was die vom Stadtbauamte zur Berbefferung in dem Bau der Pferdeeisenbahnen gemachten Borschläge betrifft, so wird Folgendes bemerkt:
- 1. Den Langschwellern soll tünftighin eine folde Sohe gegeben werben, daß zwischen den Pflastersteinen und den Querschwellern, auf welchen die Längenschweller ruhen, noch eine mindestens 2 Boll dice Sandschichte aufgetragen werde.
- 2. Sollen bie sogenannten langen Zwickelsteine, b. i. jene Steine, welche aus ben langen Bürfeln durch biagonale Abschlagung einer Ede gemacht werden, und welche sich an die Langschwellern anschließen, schon in den Steinbrüchen in Zwickelsorm bearbeitet und von der Gesellsschaft beigestellt werden.
- 3. Der Antrag des Bauamtes wegen Uebers gießen der reinen Schotterunterlage auf mindestens 6 Schuh Breite mit dünnflüssigem Mörtel aus hydraulischem Kalk und reschem Sande wird abs gelehnt.
- 4. Diefe Berbefferungen beim Unterbaue follen bei ber gunachft gur Ausführung gelangens ben Strede versuchsweise burchgeführt werben.
- 5. Das Stadtbauamt foll Bericht erstatten, ob es bei Straßen, welche wegen Einlegung von Pferdebahngeleisen umgepflastert werden, nicht zweckmäßiger wäre, die Straßen austatt diagonal, senkrecht auf die Straßenaxe zu pflastern, wodurch dann die vielen Zwickelsteine entfallen würden.

Dekret des Wiener Magistrates vom 26. Jänner 1869, G. N. J. 470, M. J. 11329 an das Stadtbauamt und an das Markt-Kommissariat.

Nachdem die Pferde der Tramwah-Unternehmung entweder gar leine Gloden, oder nur solche beseisigt haben, deren Schall man nur auf wenige Schritte vernimmt und während eines Schneefalles die Passanten auch das Getrappel der Pferde nicht hören, wodurch um so leichter ein Unglücksfall herbeigeführt werden kann, so hat der Gemeinderath in seiner Plenarsitung vom 22. d. M. beschlossen, die Tramwah-Gessellschaft auszusordern, allsogleich die Pferde eines jeden im Betriebe stehenden Wagens entweder mit größeren Gloden oder mit Schlittenschellen für die Daner des Winters zu versehen.

Da nun die Wiener Tramway-Gefellichaft von Seite des wohllöblichen Prafidiums aufgesfordert wurde, diesem Gemeinderaths-Beschlusse gemäß das Ersorderliche vorzutehren, werden das Stadtbanamt und das Marktfommissariat desauftragt, die genaue Einhaltung dieser Borschrift strenge zu überwachen und jede Außerachtlassung derselben hieher anzuzeigen.

## 36.

## Gemeinderaths-Befdluß

vom 19. Lebruar 1869, J. 5769, M. D. 25440, rudfichtlich ber Abstellung von Ungutommlichkeiten beim Pferdebahnbetriebe.

1. Die Erwiderung der Trantway-Gesellsschaft auf die Zuschrift des Gemeinderathes vom 24. September v. J., Z. 4152, wird zur Kenntniß genommen; die Gesellschaft ist aufzusordern, Jenen, welche beim Einsteigen die Aufschriftstafeln unbeachtet ließen, nicht nur die Weitersahrt zu ermöglichen, sondern auch zu verhindern, daß Jemandem für eine Fahrt der Fahrpreis mehr als einmal abgenommen werde (§. 27 des Berstrages).

- 2. Die unterm 14. Oftober v. J. vorgelegte Fahrendenung und ber vorgelegte Fahrtarif werben entsprechend ben Bestimmungen ber §§. 27 und 28 bes Bertrages für bas Gemeinbegebiet von Wien genehmigt.
- 3. Die von der Lotal Kommission Ende Oftober v. J. besichtigte und gutgeheißene Absperrungsweise der vorderen Plattsorm der Pserdebahnwägen wird mit dem Bedeuten genehmigt, daß dieses Absperrungsschstem bei nen zu erdanenden Wägen nach den von der Kommune gegebenen Andentungen verbessert werde.
- 4. Die Tramman-Gefellschaft wird aufgeforbert, zu Warnungerufen nur bas schrillende Rollpfeischen, zur Signalgebung seitens ber Konbukteure an die Kutscher die schon eingeführt gewesenen kleinen Signalhörner zu verwenden und die Glöcken der Pferde burch andere, stärker
  tönende zu erseigen.
- 5. Die Tramway-Gefellschaft wird aufgeforbert, bem Expeditionsdienste am Schottenring eine bessere Obsorge als bisher zu widmen, die Ueberfüllung der Bägen zu verhindern, und entsprechend der Bertragsbestimmung im §. 28, 3. 6, Fahrmarten an das Publikum auszugeben.
- 6. Alle ben Tramwaybetrieb betreffenden-Gemeinderaths-Beschlüsse sind der f. f. Bolizei-Direktion zur Kenntniß zu bringen, und ist dieselbe zu ersuchen, über ihr zukommende Beschwerden, welche sich auf den Pferdebahnbetrieb außerhalb des Gemeindegebietes von Wien beziehen, die Tramway-Gesellschaft direkte verantwortlich zu machen.
- 7. Neue Bersuche zu Borrichtungen an ben Pferdebahnwägen zum Schutze gegen das Uebersahrenwerden sind von der Tramway Gesellschaft längsiens binnen 30 Tagen zu machen.
- 8. Die Tramway-Gesellschaft ist strengstens zu ermahnen, ben vom Gemeinderathe und ber Pferdebahn-Rommission an sie ergehenden Aufträgen stets pünktlich und schnell zu entsprechen, widrigens die Rommune sich veranlaßt sehen würde, von den ihr vertragsmäßig zustehenden Rechten Gebrauch zu machen.

## **37**.

#### Bekret

bes Biener Ragifirates ddto. 27. Februar 1869, 3. 24999, an bie Biener Tramman-Gefellichaft.

Der Gemeinderath der Stadt Bien hat in seiner Plenarschung vom 19. d. Mts. das von der Biener Tramway-Gesellschaft vorgelegte Projekt für die Ausführung der Pserdebahnlinie "Ringstraße—Nußdorferstraße—Döbling" unter nachstehenden Bedingungen genehmigt:

- 1. In diese Pferdebahnlinie durchaus mit doppelten Bahngeleisen herzustellen.
- 2. Die Berbindungs-Kurven am Schottenstinge find nach dem Antrage der Tramway-Sefellschaft anszuführen und es ist behufs des leichteren Berlehres des anderweitigen Juhrwerles auf der Straße angerhalb dem Bahugeleise die nothswendige Berbreiterung der Fahrbahn daselbst von der Gesellschaft auf ihre Kosten zu bewirfen.
- 3. Rächst der Sensengasse, wo die Breite der Fahrbahn der Bahringerstraße bis auf 31 Jus 6 Zoll sich verminderte ist die zur Einstegung von Doppelgeleisen nöthige Straßenbreite durch Ginlösung der Hänser Kr. 25 in der Bähringerstraße und Kr. 8 in der Sensengasse von Seite der Gesellschaft zu erzielen.
- 4. In der Rugdorferstraße hat die Tramway-Gesellschaft die Häuser Kr. 41, 43, 45 und 47 einzulösen und sammt dem der Kommune gehörigen Hause Kr. 39 zu demoliren, um die Bserdebahn auch in dieser Strecke mit doppelten Geleisen ausstühren zu können.
- 5. Bei der Friedhofgaffe, wo die Fahrbahn der Rußdorferstraße bis auf 31 Schuh fich versengt, hat die Tramway-Gefellichaft zur Ermögslichung der Anlage von Dovvelgeleifen das Haus Rußdorferstraße einzulösen.
- 6. In der weiteren Fortsetzung ist die Pferdebahn nicht über den Rufdorfer-Linienamisvlan zu führen, sondern nach dem Regulirungsvlane für den IX. Gemeindebezirk in der Berlängerung der Kufdorferstraße in gerader Richtung
  auf die kinfrige Gürtelstraße zu errichten und es word die Kinfrige Gürtelstraße zu errichten und es word die Wiener Tramway Gesellschaft demnach augemosen, sehnfs Kealistrung der Turchführung ber Verdehahn über den Linienwall mit dem hohen ! Finangarar in Berhandlung zu besten.

7. Jene Streden der Rufdorferfirage, welche noch nicht gepflastert find, find von Seite der Biener Tramway-Gesellschaft in Gemäßheit des §. 11 des Bertrages vom 7. März 1868 offestern zu lassen.

llebrigens haben bei der Herstellung und Ausführung dieser Pferdebahnlinie "Schottenring — Döbling" alle diesenigen Bestimmungen Mat zu greifen, welche für die Linie "Burgring— Mariabilserlinie" festgesekt wurden.

Bon diesen Beschlüssen des Gemeinderathes wird die Wiener Tramway Gesellichaft zur Bisseuschaft und weiteren Beranlassung mit der Anssorberung in die Kenntnis gesetzt, seinerzeit die rektisizieren Plane behufis der Anssertigung der Banbewilligung hieher vorzulegen.

Die mit der Eingabe vom 17. September v. J. überreichten Plane folgen im Anschluffe zurud.

## 38.

## Gemeinderaths-Befdluß

vom 9. Marg 1869, 3. 4962.

Der von der Biener Tramman-Gesellschaft angesertigte einspännige Mustersommerwagen wird mit der Bedingung genehmigt, daß in den nach demselben weiter zu erbauenden Sägen der Durchgangsramn statt jest 21 Zoll Breite nur die Breite von 18 Zoll erhalte und dasür die Size um je einen Zoll verbreitert werden.

#### 39.

Gemeinderaths-Beschluf vom 9. März 1869. 3. 5241, M. 3. 108930 ex 1868.

- 1. Der Gemeinderath genehmigt prinzipiell die Errichtung von Haltfrellen längs der Pferdebahntracen gegen dem, daß die Bägen behufs des Gins und Aussteigens der Fahrgüste außer diefen Haltestellen nicht angehalten werden dürfen.
- 2. In Folge deffen genehmigt der Gemeinderath für die Linie Schottenring—Ringstraße— Braterstern die durch die Lokal-Kommission vom

8. August 1868 auf dieser Linie ausgemittelten 25 haltestellen nach dem Magistratsantrage und beren Bezeichnung durch eiserne Standsjäulen mit der Aufschrift: "Haltestelle der Pferdeeisenbahn", und wird der Magistrat beauftragt, das Nöthige zu veranlassen, daß diese Standsäulen nur an den sommissionell ermittelten Buntten ausgestellt werden.

3. Genehmigt ber Gemeinderath, daß bei Eröffnung von weiteren neuen Pferdebahnlinien die Haltstellen nur an den tommissionell ermittelten Buntten unter der Zustimmung der Pferdeeisenbahn-Rommission errichtet werden dürfen.

4. Wo sich Haltestellen als vertehrsftorend erweisen, find dieselben auf Anordnung ber Pferdeeisenbahn-Kommission zu entfernen.")

# 40.

Infolge Gemeinderaths - Bescheides vom 2. April 1869, J. 1497, M. J. 32015 und 35369,

wurde das Modelf eines offenen Sommerwagens nach bem Ergebniffe der fommiffionellen Besichtigung mit dem Bemerten genehmigt, daß vor ben Rabern eine Schutzvorrichtung gegen bas Uebersahrenwerden anzubringen ist.

#### 41.

Dekret des Wiener Magistrales vom 9. April 1870, 3. 46506,

an das Stadtbanamt und an das Ober- fammeramt.

Das Stadtbauamt erhält ben Auftrag, die Untersuchung der bereits in Berwendung genommenen neuen Sommerwägen der Wiener Tramway-Gesellschaft in Gemäßheit des §. 18 der Bau- und Betriebsordnung ungefänmt vorzunehmen und gleichzeitig wird das Oberkammeramt angewiesen, im Einvernehmen mit dem Stadtbauamte die von diesem approbirten Wägen sogleich ämtlich zu numeriren und nach geschehener Amtshandlung bezüglich der Anzahl der numerirten Wägen hieher die Anzeige zu erstatten.

# 42.

Gesuch der Wiener Eramway-Gesellschaft an den Wiener Magistrat, praes. am 31. Mai 1870, M. J. 72122,

um Abordnung einer Kommiffion gur Brufung ber Pferbebahuftrede "Burgring-Sotel Kreug".

Nachbem Mittwoch, ben 1. Juni 1. J., die Kollandirung der ausgeführten Regulirungs- und Pflasterungsarbeiten in der Bellaria-, Burg-, Breite- und Siebensterugasse durch die hiezu bestimmten Organe erfolgt, ist die ergebenst gefertigte Gesellschaft in die Lage versett, die Pferdebahnstrecke Burgring—Benzing, resp. Burgring—Henzing, resp. Burgring—Hotel Kreuz" dem allgemeinen Berkehr übergeben zu können.

Die gefertigte Gesellschaft stellt daher an Einen löblichen Magistrat die ergebenste Bitte um Abordnung einer Kommission zur Prüfung dieser Linie behufs Ertheilung der Bewilligung zur Uebergabe derselben an den allgemeinen Bertehr und erlaubt sich vorzuschlagen: die Theilnehmer an der abzuhaltenden Probe, resp. Erössnungsfahrt wollen sich am 2. Juni 1. J., um 10 Uhr Bormittags an der Krenzung der Ringstraße und Bellariastraße (Burggasse) versammeln.

# 43.

## Lokal-Kommiffions-Protokoll

aufgenommen vom Biener Magiftrate, am 2. Juni 1870, Mag. 8. 72122 (Q 12, 74262 ex 1870).

Begenwärtige: Die Gefertigten.

Ueber das Ansuchen der Wiener Tramwah-Gesellschaft hat heute um 10 Uhr Bormittags die Prüfung der Pferdebahnstrede Burgring-

<sup>\*)</sup> Bon biesem Beschsusse wurde die t. f. Bolizeibirettion mit Note des Wiener Magistrates vom 10. April
1869, Z. 108930, mit dem Ersuchen in Kenntniß gesett,
auf die Abstellung etwaiger Ordnungswidrigkeiten beim Pserdebahnbetriebe in Absicht auf die Haltestellen durch
die ausgestellten Polizeiorgane thunlichst hinwirten zu
wollen.

Mariahilferstraße (Sotel Areng) und bie Probefahrt auf berfelben unter Intervenirung der Pferdebahn-Rommission des löblichen Gemeinderathes, dann ber betheiligten Behörden und sonstigen Organe ftattgefunden.

Wit Ausnahme einer breimaligen Entgleifung in den noch nicht vollkommen ausgefahrenen Kurven hat sowohl die Hinfahrt vom Burgringe aus, als die Rückfahrt leinen Anlaß zu irgend einer Beanständung geboten.

Um das Ausgleisen in den Kurven zu vershindern, wurde dem Herrn Betriebsleiter und dem Banunternehmer der Tramway-Gesellschaft fommissionell die Weisung ertheilt, die nöthigen Aenderungen an dem Pflaster sogleich vorzunehmen und dieß auch von dem Betreffenden zugesichert.

Bei Gelegenheit dieser Probefahrt wurde von ber Kommission zugleich auch auf die Errichtung ber Haltestellen auf bieser Pferdebahnstrecke bas Augenmerk gewendet und es wurden nachstehende Bunkte für dieselben einstimmig in Borschlag gebracht:

- I. In ber Bellariagaffe bei dem Edhaufe gegen ben Burgring.
- II. In derfelben Gaffe bor ber Kreugung ber Laftenftrage.
- III. In ber Giebenfterngaffe vor bem Saufe Dr. 3.
- IV. In ber Stiftgaffe vor bem Saufe Dr. 19.
- V. In berfelben Gaffe zwischen ben Sausthoren von Dr. 1 und 3.
- VI. In ber Mariahilferstraße vor bem Baufe Rr. 55.

Die gegenwärtig bei bem Hause Nr. 79 in der Mariahilferftraße befindliche Haltestelle ift vor das Haus Nr. 77 zu verlegen.

Nachbem, wie oben bemerkt, die Probefahrt anstandssos vor sich gegangen ist, hat die Komsmission gegen die Eröffnung des Betriebes auf dieser Pserdebahnstrecke unter der Bedingung keinen Unstand zu erheben befunden und denselben sogleich gestattet, daß in sämmtlichen Kurven, dann in der Burggasse und in der Breitegasse wegen des starken Gefälles dieser Straßen, serner in der Wariahilserstraße in der Strecke zwischen der Kirchengasse und der Nelkengasse, wo die Pserdebahngeleise nahezu in der Witte der Fahrbahn liegen und wegen des dort stattsindenden größeren Wagenverkehres nur im Schritte gefahren werde;

auch ware bei ber Rreugung bes Burgringes mit ber Bellariagaffe ein Bahnwachter aufzustellen.

Somit murbe bas Protofoll gefchloffen und gefertiget:

Flor. Friedmann m. p., Anton Bohm m. p., Gemeinberath. Magiftralsrath.

R. Planer, m. p., t. t. Boligei-Ober-Kommiffar.

Riernsee m. p., 3. 9 Stadtbandirettor.

Jordan m. p., Gemeinderath. J. Paffrath m. p., Gemeinderath.

Aruberger m. p.,

# 44.

Note des k. k. n. ö. Statthalters v. 3. Juni 1870, J. 16265\*),

an bie Wiener Tramman. Gefellichaft.

Nach dem anftandlosen Ergebnisse der Probesahrt auf der Pferdebahustrecke Burgring-Hotel Kreuz (Mariahilferstraße) sinde ich der Wiener Tramwah-Gesellschaft die unterm 30. v. M., Z. 212. angesuchte Bewilligung zum Betriebe dieser Strecke unter genauer Einhaltung der kommissionell seste gestellten Bedingungen mit dem Beisägen zu ertheilen, daß ich mir die weiteren Berfügungen nach dem Besunde der demnächst bezüglich der Herstellungen auf der Mariahilferstraße vorzunehmenden Kollaudirung vorbehalte.

## 45.

Bericht des Wiener Magistrates vom 9. Juni 1870, J. 74262,

an bie f. f. n. b. Statthalterei.

In Gemäßheit des mit dem hohen Erlasse vom 3. d. M., Z. 16265, erhaltenen Auftrages beeilt sich der Magistrat eine Abschrift des Kom-missions-Prototolls über die am 2. d. M. stattsgefundene Probe und Eröffnungssahrt auf der Pferdeeisenbahustrecke Burgring-Mariahilserstraße (Hotel Kreuz) in der Anlage mit dem ergebenen Bemerken zu überreichen, daß die kommissionell ausgemittelten Haltestellen vom Gemeinderathe mittelst Beschlusses vom 3. d. M., Z. 2607 genehmigt worden sind.

<sup>\*)</sup> Gine Abschrift bieser Rote wurde mit dem Statthalterei-Erlasse vom 3. Juni 1870, 3. 16265 dem Wiener Magistrate mit der Aufforderung zur Kenntniß übermittelt, eine Abschrift des diessälligen Kommissions-Brototolles sogleich vorzulegen. (Mag.-Bahl 74262.)

Dekret des Wiener Magiftrates v. 9. Juni 1870, M. 3. 72122, an das Stadtbauamt.

Der Gemeinderath ber Stadt Wien hat bie am 2. b. Dl. gefchehene Eröffnung bes Betriebes auf ber Bferbebahnftrede Burgring-Mariahilferftraße (Sotel Rreng) gur Kenntniß genommen und mittelft Beichluffes vom 3. Juni b. 3. 3., 2607 Die nachstehenden Saltestellen genehmigt :

- I. In ber Bellariagaffe bei bem Edhaufe gegen ben Burgring;
- II. In berfelben Gaffe por ber Rrengung mit ber Laftenftrage ;
- III. In ber Siebenfterngaffe vor bem Saufe Rr. 3 ;
- IV. In der Stiftgaffe bor bem Saufe Dr. 19;
- V. In derfelben Gaffe gwifden ben Sansthoren von Mr. 1 und 3;
- VI. In ber Mariahilferftrage vor bem Sanfe Mr. 55.

Die bisher por bem Saufe Der. 79 in ber letteren Strafe bestandene Salteftelle ift por bas Saus Dr. 77 gu verlegen.

Bugleich wird bie Biener Tramman Befellichaft aufgeforbert, bei bem Betriebe biefer Pferbebahnftrede ftrenge bafür gu forgen, bag in fammtlichen Curven, bann in ber Burg- und Breitegaffe wegen bes bortigen ftarten Befalles und in ber Mariahilferftrafe in ber Strede gwifden ber Rirchengaffe und ber Relfengaffe wegen bes bort herrschenden größeren Bagenverfehres nur im Schritte gefahren werde.

Bei der Ausmundung ber Bellariagaffe in ben Burgring ift ein Bahnwachter aufzustellen.

Dievon wird bas Stadtbauamt mit bem Auftrage verftandiget, gur Wahrung ber perfonliden Sicherheit ber Baffanten ftrenge barüber gu machen, bag bei ben an biefer Bferdebahn-Moute geführten Bauten feine Baffage- und Berfehreftorungen vorfommen und baber außerhalb ber Bauplante feine Materialien hinterlegt werben.

Diesfällige Uebertretungen find allfogleich gur hierortigen Renntniß gu bringen.

47.

Bandelsminifterial-Erlaß vom 4. Juli 1870, 3. 9054 - 1887,

an bie t. t. Statthalterei fur Dahren, betreffend bie ftaatliche Genehmigung ber Detailprojette ber Brunner Bjerbe. bahn. ")

In Erledigung des Berichtes vom 3. Dai 1870, 3. 6781, deffen Beilagen im Anfchluffe gurudgeftellt werben, wird ber f. f. Statthalterei im Ginvernehmen mit bem t. f. Minifterium bes Junern eröffnet, bag ber vom Gemeinderathe ber foniglichen Landeshauptftabt Brinn unter bem 21. April 1870, 3. 7041, eingebrachten Borftellung gegen die im Sinne bes f. o. Erlaffes vom 23, Februar 1869, 3. 3466-568, erfolgte Genehmigung bes Detailprojettes ber Pferbeeifenbahulinie Beil-Obrowit, fowie gegen die Berfügungen, welche in Ausübung bes ber Staats. verwaltung - vorbehaltenen Benehmigungerechtes, hinfichtlich ber Unlage ber erwähnten Bferbebahnlinie getroffen wurden, feine Folge gegeben werden

Denn bas Recht, bie Mobalitäten ber Berftellung von Pferbeeisenbahnen auf gewöhnlichen Strafen gu übermachen und mithin die Bedingungen ber Unlage gu genehmigen, fteht ber Staatsverwaftung im Ginne ber gefetlichen Borschriften ungweifelhaft gu, ba biefes Recht fich als eine nothwendige Ronfequeng ber mit Allerhöchfter Entichließung vom 25. Februar 1859 fanktionirten allgemeinen Grundfate für die Anlegung berartiger Bahnen darftellt. Rraft ber citirten Allerhöchften Entichliegung wurde nämlich das Sandeleminifterium ermächtigt, folde Unternehnungen unter ber Bedingung gu geftatten, bag auf alle Rudfichten bes unbeirrten öffentlichen Bertehres, fowie ber Gicherheit überhaupt ber volltommenfte Bebacht zu nehmen fei. Goll bas Bandelsminifterium aber für die Erfüllung biefer Bedingung einftehen, und dafür die gefetliche Berantwortlichfeit übernehmen, fo muß bemfelben nothwendig auch bas gur Erreichung bes angeftrebten Bieles erforberliche Mittel geboten und mithin bas Recht guer-

<sup>\*)</sup> Enthalten in ber von 3. Bollanet und Dr. Beint. Edl. v. Bittel jufammengeftellten Sammlung ber bas ofterr. Eifenbahnmefen betreffenben Wefebe, Berordnungen ze. Wien, L. t. Dof- und Staatsbruderei. 1871. 3. Band, pag. 290.

tannt merben, auf die Urt ber Durchführung von Bferbeeifenbahn-Unternehmungen entweber unmittelbar, ober durch bie hiezu belegirten Unterbehörden jenen Ginfluß zu nehmen, der gur Bahrung der öffentlichen Bertehrs- und Sicherheitsrüdfichten nothig icheint. Auf Grund biefer Schluffolgerung aus ben beftehenben Befegen murbe benn and mit bem bereits citirten Erlaffe vom 23. Februar 1869, 3. 3466-568, bie Rongeffion jum Baue und Betriebe einer Bferbeeifenbahn in Brunn ausbrudlich unter Borbehalt ber Genehmigung ber Detailplane burch bie Staatsverwaltung ertheilt und überhaupt ben Rongeffionaren Die Befolgung aller jener befonberen Boridriften und Beftimmungen gur Pflicht gemacht, welche bie f. f. Statthalterei, fowohl hinfichtlich ber Unlage und bes Baues, als hinfichtlich bes Betriebes im öffentlichen Intereffe gu erlaffen finden murde.

Siedurch ist nun fraft des dem Sandelsministerium zu Folge der citirten Allerhöchsten Entschließung zustehenden Konzessionirungsrechtes eine Beschräntung des materiellen Inhaltes der ertheilten Konzessionsbefugnisse statuirt worden, und haben diese letzteren eben nur innerhalb der hiernach seitgesetzten Grenzen rechtliche Gestung erlangt.

Mit diefem Grundfate, welcher bei ber Musführung aller bisher fongeffionirten Pferbeeifen= bahnen ameritanischen Spftems feftgehalten worden ift und ber fich auf bas Rechtsverhaltniß ber Rongeffionare gur Staatsverwaltung aus bem Titel ber Rongeffion begieht, mithin dem öffentlichen Rechte angehort, ift aber bas in bem Erlaffe vom 8, Juli 1868, 3. 8858-1155, ausgesprochene Pringip febr wohl vereinbar, bag die mirfliche Musführung einer Pferbeeifenbahn bem Einverständniffe ber Unternehmer mit ben Gigenthumern ber betreffenben Strafen anheimgestellt bleiben und daß im Wege biefes Uebereinfommens auch die Fesistellung der burch die besonderen lofalen Rücffichten gebotenen Dlobalitäten erfolgen muffe, benn diefes Bringip normirt die privatrechtliche Stellung des Unternehmens binfichtlich ber Benütung ber für die wirfliche Ausführung desfelben benothigten Stragen und fonftigen Grundflädjen und bilbet eine Ronfequeng bes Allerhöchft feftgeftellten allgemeinen Grundfates, daß bei ber Berftellung von Pferbecisenbahnen auf gewöhnlichen Stragen in die bestehenden Privatrechte nicht eingegriffen, bemnach ein Erpropriationsrecht nicht gewährt werden barf.

In dem der Staatsverwaltung vorbehaltenen Genehmigungsrechte in Betreff der Ausführungsmodalitäten liegt aber ebensowenig als in der seinerzeit erfolgten Konzessionsertheilung und den auf Grund derselben getroffenen Verfügungen ein Eingriff in den gesetzlichen Wirkungskreis der autonomen Gemeinde.

Indem Diefer letteren vielmehr nach ben beftehenben Beftimmungen die umfaffenbfte Bahrung ber ortspolizeilichen und fonftigen lotalen Rücksichten gesichert ift, wie bies bereits mit dem Erlaffe vom 28. März 1869, 3. 6545-1044, hervorgehoben murde, fann durch die fommungle Jugereng boch feineswegs ber Staatsverwaltung jene Ginflugnahme entzogen werben, welche gum Bwede ber Bahrnehmung ber über ben örtlichen Rreis hinausreichenden Bertehrs- und Gicherheitsintereffen nothwendig ericheint. Rach der Natur der Berhältniffe fonnen beide Kompetengipharen in vorsichtiger Sandhabung, wie fie die ftrifte Beachtung bes gefetlichen Wirfungsfreifes erheischt, unbeirrt neben einander befteben; tritt indeffen ausnahmsweise ber Fall ein, daß die lotale Berfügung ben ftaatlichen Rüchfichten nicht genügt, fo wird fich nach bem Bwede bes Bemeinwefens bas örtliche und besondere Intereffe bem allgemeinen und höheren Bedürfniffe unterordnen

Die f. f. Statthalterei wird beauftragt, ben Gemeinderath der Landeshauptfiadt Brunn von dem Inhalte und den Grunden der vorstehenden Entscheidung in geeigneter Beije zu verftändigen.

# 48.

Gefeh vom 11. Mai 1871,

betreffend Abanderungen des Gefetes vom 13. Dezember 1862, R. G. Bl. Rr. 89. (R. G. Bl. Rr. 39.)

Mit Zuftimmung beiber Häufer des Reichsrathes finde Ich in Abanderung der Tarifpost 47, lit. e) des Gesetzes vom 13. Dezember 1862, R. G. Bl. Nr. 89, anzuordnen, wie folgt:

\$. 1.\*)

Berfonen-Fahrtarten von Unternehmungen, welche blog ben Lotalvertehr vermitteln, b. i. folden, welche

<sup>\*)</sup> Abgeandert in Folge Gefetes vom 30. Mar; 1875, R. G. Bl. Nr. 42.

#### 8. 2.

Die in ber Tarifpost 47 lit. e) festgesetzte Maximalgebuhr wird von 15 fr. auf 25 fr. erhöht.

#### §. 3.

Mit bem Bollzuge biefes Gefetes wird ber Finangminifter beauftragt.

# 49.

- Gemeinderaths - Beschluß vom 3. Oktober 1871, J. 2954, M. J. 172347 ex 1870.

Mit Rüchsicht auf die von der Genoffenichaft der Stellsuhrinhaber in Anregung gebrachten Schäden und Uebelstände, welche durch die Wiener Tramwah-Gesellschaft infolge des schlechten Pflasters neben den Schienen allen übrigen Fuhrwerken zugefügt werden, beschließt der Gemeinderath, die Wiener Tramwah-Gesellschaft zu beauftragen:

- 1. Bei Neupflafterungen, sowie bei Pflafterreparaturen barauf zu sehen, bag bie Oberfläche ber Steine genau mit ber Schienenoberfläche gusammeutreffe;
- 2. die auffallend gewölbeartige Ueberhöhung ber Auspflasterungen zwischen ben Schienenfträngen zu vermeiben;
- 3. die fogenannten Bungen an den Krenzungspunften, insoweit dieselben wegen zu geringer Breite zu einer soliden Auspflasterung nicht geeignet sind, aus geripptem Gugeisen herzustellen.

## 50.

Gemeinderaths-Geschluß vom 16. Lebruar 1872, J. 6181 ex 1870.

Der Fahrpreis barf nicht erhöht werben.

Bezüglich ber bereits im Bertrage vom 7. März 1868 von der Tramway-Gesellschaft zum Baue und Betriebe übernommenen Linien bleibt der Bertrag bis auf die folgenden Ausnahmen aufrecht:

An Stelle ber jährlichen Bruttoabgabe ift eine Bauschalsumme zu entrichten, welche von fünf zu fünf Jahren vom Gemeinderathe bestimmt wird. Für die nächsten fünf Jahre soll diese Bauschalsumme 70.000 fl. jährlich betragen. \*)

Bezüglich berjenigen Linien, zu beren Ban und Betrieb die Tramway-Gesellschaft noch nicht vertragsmäßig verpflichtet ist, wird, soweit es Beltausstellungslinien \*\*) sind, der Fahrpreis mit der Gesellschaft für die Dauer der Beltausstellung vereinbart.

Benn die Tramway-Gefellschaft sich nicht binnen sechs Wochen bereit erflärt, die neuen Linien zu bauen und in Betrieb zu setzen, so foll sofort eine Offertverhandlung für den Ban und Betrieb dieser Linien ausgeschrieben werden.

(Mag. Bbg. Blatt Rr. 9 ex 1872, pag. 151.)

<sup>\*)</sup> Bgl. hiegu S. 37 bes Bertrages fammt Au-

<sup>\*\*)</sup> Ueber Anfuchen der Biener Tramman-Wefellichaft um Bracifirung ber im Gemeinberaths-Beichluffe bom 16. Februar 1872 als "Weltansftellungelinien" bezeichneten Linien und um Befanntgabe, mit wem fie fich behnfs ber Fahrpreisbestimmung ins Ginvernehmen gu feben habe, murben bom Bemeinberathe am 22. Dars 1872, B. 1877, bie beiden Linien, und zwar die Linie Radenthbritde-Lowengaffe-Sofienbrude und Die Linie, Jagerftraße in ber Brigittenau - Rordweftbabn- Brater. ftern, jedoch nur unter bem Borbehalte ale "Beltausftellungslinien" erffort, daß der bisherige Trammanbetrieb über die Afperngaffe und Braterftrage gum Prater. ftern in ganglich unverandeter Beife anfrecht erhalten bleibt. Begen ber Bestimmung des Fahrpreifes bat fich bie Befellichaft an ben Bemeinberath zu wenden. Sierüber erffarte bie Trammay-Wefellichaft am 2. April 1872, baß fie bereit fei, fomohl ben Ban ber tontraftlichen, als ben der Beltansfiellungslinien fofort in Angriff gu nehmen, und behielt fich die Bereinbarung beguglich bet Fahrpreisbestimmung für bie Weltausfiellungslinien jenem Beitpuntte vor, bis bie neue Rommiffion far Bferbebahn-Angelegenheiten gewählt fein wirb.

# Hachtragebellimmungen

gu bem am 7: Marz 1868 zwischen dem Gemeinderathe ber f. f. Reichshauptund Residenzstadt Wien und der beim Wiener Handelsgerichte protofollirten "Wiener Tramway Gesellschaft" abgeschlossenen Bertrage, in Aussührung des Gemeinderathsbeschlusses vom 8. Oktober 1872, 3. 5365, vom Wiener Magistrate am 16. Dezember 1872 zur 3. 154599
ausgesertigt.

#### 8. 1.

Die Gemeinde Wien enthebt die Gesellschaft von der im §. 1 des Bertrages vom 7. März 1868 übernommenen Berbindlichteit zur Errichtung und zum Betriebe der folgenden im §. 2 desselben Bertrages aufgeführten Pferde-Eisenbahnstrecken, und zwar der im Absahe I "Linien der ersten Banperiode" aufgenommenen Linie: 3. Radetstydrücke, Radetstysträße, Praterstraße, Franzensstettenbrücke und Franzensstettenbrückenstraße zum Braterstern in der beiläufigen Länge von 623°, ferner der im Absahe III "Linien der dritten Bauperiode" enthaltenen Linien:

- "1. Alserbachstraße in die Brigittenau, einerseits mit Anschluß an die Augartenlinie, andererseits bis zur Jakobstraße in der beistäufigen Länge von 15020", endlich hinsichtlich der eben daselbst verzeichneten Linie:
- "3. Franzensbrücke, Weißgärberlände, Rasusmoffstygasse, Erdbergerstraße zur Erdbergerlinie
  in der beiläusigen Länge von 1590°, und zwar
  nur für die Theilstrecke "Franzensbrücke, Weißgärberlände, Rasumoffstygasse," wogegen die Berpflichtung zur Herstellung der Theilstrecke "Erdbergerstraße zur Erdbergerlinie" aufrecht
  bestehen bleibt.

## §. 2.

Dagegen verpflichtet fich die Gesellschaft, ben Ban der nachfolgend verzeichneten Bferdebahnlinien sogleich zu beginnen, diese Linien bis zum 1. Mai 1873 zu vollenden und in Betrieb zu segen, nämlich:

1. Schwarzenbergstraße, Schwarzenbergbrude, Laftenstraße, Karlsgasse, Gußhausstraße Favoritenstraße, Favoritenlinie jum Sübbahuhofe.

- 2. Alferbachstraße, Brigittabrücke, Wallensteinstraße, Nordwestbahnhof, Nordbahnstraße, Braterstern, endlich
- 3. Rabenfthbrude, Radenftiftrafe, Löwengaffe jur Sofienbrude.

#### 8. 3.

Die Gesellschaft verpflichtet sich ferner im Anschlusse an die Linie §. 2 ad 1 eine Pferbebahnlinie durch die Mayerhosgasse, Wiednerhauptstraße zur' "Matteinsdorferlinie" in einem von dem Gemeinderathe festzusetzenden späteren Termine zu vollenden und in Betrieb zu setzen.

#### §. 4.

Bon diesen Linien ist jedoch die im §. 2 ad 1 bewilligte nur als eine provisorische anzusehen und es gestattet die Gemeinde Wien, daß auf dieser Bahnstrecke in Abänderung der Bestimmung des §. 7 des Bertrages vom 7. März 1868 in der bisherigen Karlsgasse ein einsaches Geleise gelegt werde.

Dagegen verpflichtet sich die Gesellschaft, innerhalb längstens drei Jahren vom Tage des Bertragsabschlusses an die Stelle dieser Linie eine desinitive Linie: Elisabethbrücke, Wiednerhauptstraße, Favoritenstraße im Sinne des Gemeinderathsbeschlusses vom 1. Oktober 1869 oder in anderer vom Gemeinderathe als geeignet anerstannter Weise anszuführen, widrigens die Gesellschaft nach Ablauf dieser drei Jahre im Sinne des Bertrages vom 7. März 1868 die gedachte Linie auf Berlangen des Gemeinderathes sofort zu beseitigen hat.

#### 8. 5.

Die Gemeinde Wien gestattet für die Hersstellung der im §. 2 dieser Nachtragsbestimmungen ad 2 enthaltenen Linie in theilweiser Abänderung des §. 7 des Bertrages vom 7. März 1868, daß die Gesellschaft in der Alserbachstraße längs der Porzellanfabrit in einer Strecke von 25 die 30 Klastern provisorisch nur ein einsaches Geleise lege, wogegen sich die Gesellschaft jedoch verpslichtet, dieses einsache Geleise über jeweiliges Berlangen des Wiener Gemeinderathes durch ein Doppelgeleise zu ersehen.

#### §. 6.

Die Gesellschaft verpflichtet sich, bei bem Bane und Betriebe der im §. 2 dieser Nachtrags-Bestimmungen verzeichneten Linien im Uebrigen die in den §§. 6 bis 33 bes Bertrages vom 7. Marg 1868 enthaltenen Borichriften ber Bauund Betriebsordnung genau einzuhalten.

Ueberhaupt sollen diese Nachtragsbestimmungen einen integrirenden Bestandtheil des Bertrages vom 7. März 1868 bilden und sind daher auch alle in diesem Bertrage und zwar in den §§. 34 bis 45 enthaltenen Bestimmungen, wie über die Nichtübertragbarseit der Betriebsberechtigung ohne Einwilligung des Gemeinderathes, die Berechtigungsdauer, die Termine zum Bau- und Betriebsbeginne zc., insoserne sie nicht durch die NachtragsBestimmungen selbst ausgehoben wurden oder eine Menderung erlitten haben, auch für die neuhinzugekommenen Pferdebahnlinien maßgebend und von rechtlicher Gettung.

8. 7

Die Stempel zu biefen Nachtrags-Beftimmungen, sowie die etwaigen für dieselben entfallenden Staatsgebühren hat die Wiener Tramwap-Gesellschaft gang und allein zu tragen.

Urfund beffen wurden biefe Nachtrags-Beftimmungen ausgefertigt und bem bei ber Gemeinde Wien erliegenden Original-Bertrage ddo. 7. März 1868 angeheftet.

## 52.

Note des k. k. u. ö. Statthalters vom 20. Mär; 1873, 3. 8666 \*),

an den löblichen Bermaltungerath der Biener Tramman : Gefellichaft.

Dem Bernehmen nach beabsichtigt die Wiener Tramwah - Gesellschaft, zur Regelung des Bertehres mährend der Weltausstellung mehrere Einrichtungen einzusühren, welche sich namentlich auf die Einlegung von Wechseln in die verschiedenen Doppelgeleise der bestehenden Linien, auf die Aufhebung der Umsteigtarten und auf die Feststellung einer Fahrordnung beziehen sollen.

Ich mache ben löblichen Berwaltungsrath barauf aufmerkfam, baß biefe im Interesse bes öffentlichen Berkehres zu treffenden Borkehrungen ber hierortigen Entscheidung, beziehungsweise Genehmigung unterliegen, und baher das bezügliche Einschreiten rechtzeitig einzubringen sei.

# 53.

Note der k. k. n. ö. Statthalterei vom 1. April 1873, J. 9819,

an den löblichen Berwaltungsrath der Wiener Tramman-Befellichaft.")

Damit die Wiener Tramway Gefellschaft in die Lage gesetzt werde, den Anforderungen, welche während der Dauer der Weltausstellung an die selbe gestellt werden, zu entsprechen, sinde ich aus öffentlichen Berkehrsrücksichten

1. die Einlegung von Wechseln an mehreren Puntten der Ringstraßen- und Pratertrace und

2, die Aufhebung der bisher üblichen Umfteigfarten während der Zeit vom 1. Mai die Ende Offober 1873 mit dem Bemerken anzuordnen, daß innerhalb dieses Zeitraumes die Hingstraße und wieder in den Prater zurück zu verkehren habe, die andere Hälste der Waggons aber wie bisher nach den Endpunkten Döbling, Hernals und Benzing zu dirigiren sei.

<sup>\*)</sup> Eine Abidrift dieser Note wurde mittelft Statthalterei-Erlasses vom 20. März 1873, B. 8666, dem Wiener Magistrate zur Wissenschaft zugemittelt (Mag-Zahl 47853). Bergleiche hiezu den Statthalterei-Erlas vom 1. April 1873, B. 9819, M.-B. 53813, und den bezüglichen Refurs des Wiener Gemeinderathes vom 15. April 1873, B. 47853.

<sup>\*)</sup> Eine Abschrift dieser Rote wurde mittelft Statthalterei-Erlasses vom I. April 1873, 3. 9819, dem Wiener Magistrate jur Biffenschaft mit dem Anstrage zugesertigt, die Stellen filt die Einlegung der Wechsel im Einvernehmen mit der f. t. Polizei-Direktion ohne Berzug zu bekimmen und hierüber längstens binnen 8 Tagen zu berichten (Mag. 2. 53813.)

<sup>8</sup> Tagen zu berichten. (Mag. 3. 53813.)

Der biesbezügliche vom Magistrate unterm 3. April 1873, B. 47853, dem Gemeinderathe erstattete Bericht wurde insolge Gemeinderaths Beichtusses vom 8. April 1873, B. 1596, mit dem Austrage zurflägestellt, "einen energischen Refurs zu ergreisen und gleichzeitig der Tramwap-Gesellschaft zu eröffnen, daß dieselbe von den Ausnahmspuntten, welche ihr von der hohen t. f. Statthalterei bewisligt wurden, so lange nicht Gebrauch machen dürfe, dis der Gemeinderath hiezu seine Genehmigung ertheilt

Die Abanberung der Fahrordnung ift unter Berufung auf diesen Erlaß rechtzeitig durch Ansichlag zur Kenntniß des Publifums zu bringen.

Bezüglich der Wechsel erhält der Wiener Magistrat unter Einem den Auftrag, die Stellen, wo dieselben eingelegt werden sollen, im Einversnehmen mit der l. t. Polizei-Direktion unverzüglich zu bestimmen, und wolle sich daher diessfalls an denselben gewendet werden.

# 54.

Nehurs des Gemeinderathes der k. k. Neichshaupt- und Refidengfladt Wien

vom 15. April 1873, M. 8. 47853 an bas f. f. Saudelsministerium

wider die von der f. f. Statthalterei der Wiener Tramman-Gesellschaft im Betriebe zugestandenen Ausnahmsmaßregeln.

Die k. k. Statthalterei hat mit Erlaß vom 1. April l. J., Z. 9819, dem Magistrate eine Abschrift der, an den Berwaltungsrath der Wiener Tramwah Gesellschaft gerichteten Note vom nämtichen Tage zur Wissenschaft übermittelt, wornach die Einlegung von Wechseln an mehreren Buntten der Ningstraßen- und Pratertrace, serner die Aushebung der bisher üblichen Umsteigkarten während der Zeit vom 1. Mai dis Ende Ottosber 1873 angeordnet und die bestehende Fahrsordnung abgeändert worden ist.

Bugleich wurde der Magistrat angewiesen, die Stellen für die Einlegung von Wechseln im Einvernehmen mit der f. f. Polizeibehörde zu bestimmen und hierüber Bericht zu erstatten.

Ans ber diesbezüglichen, am 3. d. M. eins gelangten Borlage des Magistrates hat der Gemeinderath entnommen, daß die f. f. Stattshalterei für die getroffenen Maßregeln öffentliche Berkehrsrücksichten geltend macht und den Zweckanstrebt, die Wiener Tramwah-Gesellschaft in die Lage zu versehen, den Ansorderungen, welche während der Weltausstellung an diese Transportunternehmung gestellt werden, zu entsprechen.

Da die Wiener Tramway-Gesellschaft mittelst eines, an den Wiener Gemeinderath gerichteten, am 8. v. M. überreichten Gesuches um die Genehmigung der vorangeführten Ausnahmsmaßregeln eingeschritten und eine definitive Entscheidung hierüber noch uicht erflossen ist, so mußte der Vorgang der t. t. Statthalterei umsomehr befremden, als es sich hier im Wesentlichen um eine lokalpolizeiliche, vorläusig in erster Instanz auszutragende, der Ingerenz des Gemeinderathes unterliegende Angelegenheit handelt, und das zwischen der Kommune Wien und der Tramwah-Gesellschaft hinsichtlich des Baues und Betriebes der im Gemeindegebiete der Stadt Wien gelegenen Pferdebahulinien bestehende Bertragsverhältniß gänzlich ignorirt worden ist.

Der Gemeinderath hat daher in der Plenarversammlung vom 8. d. M. beschlossen, gegen
die obige Berfügung der k. k. Statthalterei den
Mesurs an das hohe k. t. Handelsministerium zu
ergreisen, zugleich wurde aber auch zur Wahrung
der ihm aus diesem Bertragsverhältnisse zustehenden Nechte der Wiener Tramwap-Gesellschaft
erösset, daß dieselbe von den Ausnahmspunkten,
welche ihr von der k. k. Statthalteret unter Umgehung des Gemeinderathes bewilligt worden
sind, so lange nicht Gebrauch machen dürse, dis
der Gemeinderath hiezu seine Genehmigung ertheilt hat.

Die Entscheidung ber f. f. Statthalterei vom 1. d. M. verlett erworbene Rechte bes Gemeinderathes und ist in keinem positiven Gesetze begründet.

Für sämmtliche von der Wiener Tramwayscheschlichaft im Gebiete der Stadt Wien errichtete Pferdebahnlinien sind die Bedingungen und Mosdalitäten, unter denen der Bau und Betrieb derselben von der Stadtgemeinde Wien auf dem derselben gehörigen Grund und Boden gestattet wurde, zwischen dieser und der betreffenden Untersnehmung vereindart worden, und diesen Vorgang hat die k. k. Statthalterei in den Verhandlungen über die Kompetenz des Gemeinderathes in Pferdebahnangelegenheiten laut der an den Bürgermeister gelangten Schreiben vom 2. und 18. Juni 1867 selbst als den richtigen bezeichnet.

Auf Grundlage solcher Bereinbarungen ist ber gegenwärtige zwischen der Wiener Tramwaysellschaft und dem Gemeinderathe abgeschlossene Bertrag vom 7. März 1868, wovon ein Erempfar dem hohen t. t. Handelsministerium unterbreitet wird, zu Stande gesommen und mit Präsidial-Bericht vom 18. März 1868, Z. 864, der hohen t. t. Statthalterei zur Kenntniß gesbracht worden.

In biefem Bertrage, gegen dessen Bestimmungen von Seite der k. k. Statthalterei keinerlei Einwendungen erhoben worden sind, ist laut §. 27 im Interesse der gesellschaftlichen Dekonomie der Bevölkerung der Stadt Wien, dessen Wahrung sicherlich der Gemeinde Wien obliegt, festgesetzt, daß der Fahrpreis von einem Punkte zu jedem anderen innerhalb des Gemeindegebietes von Wien den Betrag von 10 kr. ö. W. sür Eine Person und Eine ganze Fahrt nicht übersteigen darf und laut §. 28 ist die Fesischung der Fahrsordnung, sowie laut §. 15 jede Platz- oder Passageveränderung (Bechselherstellung) der Genehmigung des Gemeinderathes vorbehalten.

Diese Bestimmungen find rein lokalpolizeilicher Natur, und beren Handhabung gehört laut des Gemeindegesetes vom 5. März 1862 in den natürlichen Wirkungstreis der Kommune, welche für die Erhaltung der Gemeindestraßen, sowie für die Sicherheit und Leichtigkeit des Berkehres auf den Straßen zu sorgen hat.

Dieser Bertrag steht mit gesetslichen Borschriften in teinem Wiberspruche und bilbet bei allen Konzessionsverleihungen an die Wiener Tramway-Gesellschaft die gesetzliche Grundlage, und daher können jene Bertragsbestimmungen ohne Bustimmung des Gemeinderathes von der f. t. Statthalterei im Berordnungswege nicht einseitig ausgehoben werden.

Die von der f. t. Statthalterei gestend gemachten öffentlichen Rücksichten, denen sich der Gemeinderath bei jenen Berfügungen niemals verschlossen hat, dürsen erwordene Privatrechte, wenn sie sich innerhalb der gesetlichen Grenzen bewegen, niemals schädigen, und müßten in ihrer Tragweite endlich zu Konsequenzen führen, daß mit der nämlichen Begründung auch noch andere Bertragsbestimmungen, mithin auch Alle einsach ausgehoben werden könnten, ein Borgang, welcher nicht einmal bei Expropriationen vorkommen darf.

Das hohe t. t. Handelsminifterinn wolle aber auch noch einen anderen Umftand ber geneigten Berückfichtigung würdigen.

Der Gemeinderath hat für Weltausstellungszwecke bereits Millionen votirt und verausgabt,
er ist auch stets bemüht, den Anforderungen,
welche an ihn für öffentliche Zwecke tontinuirlich
herantreten, jederzeit gerecht zu werden, und
bringt in dieser Absicht ununterbrochene Geldopfer,
er glaubt sich aber anderseits dessen versehen zu
dürfen, daß die hohen Behörden seine erworbenen

autonomen Rechte achten und schützen, und felbe nicht burch abministrative Magregeln schäbigen ober gang aufheben.

Getragen von biefer Hoffmung stellt bemnach der Gemeinderath die ergebene Bitte: Das hohe t. f. Handelsministerium wolle sich bestimmt finden, die beeinträchtigte Autonomie der Stadtgemeinde aufrecht zu erhalten und die bezogene Statthaltereianordnung ausheben.

# 55.

Erlag der k. k. n. ö. Statthalterei vom 25. April 1873, J. 12709,

an ben Wiener Magiftrat (Dt. 3. 68039). 1)

Der Herr Handelsminister hat saut Erlasses vom 25. s. M., 3. 14199, im Einvernehmen mit dem Herrn Minister des Junern dem Refurse des Gemeinderathes der f. f. Neichshauptund Residenzstadt Wien vom 15. April 1873, 3. 47853, gegen die von der f. f. Statthalterei mittelst Erlasses vom 1. April 1873, 3. 9819, getrossene Versägung, womit die Einlegung von Wechseln in die Wiener Pferdebahnlinien, die Aussehnlich der Fahrordnung der Wiener Tramway-Gesellschaft während der Zeit vom 1. Mai die leuten Oftober 1873 angeordnet wurde, seine Folge zu geben besunden, weil

1. nach ben Bestimmungen ber Gewerbeordnung und ber für Transport-Unternehmungen

Infolge Gemeinberaths. Beschlusses vom 1. Insi 1873, 3. 2050, M. 3. 110983, wurde ber Magistrat angewiesen, wegen Rudnahme der obbezeichneten Minist. Entscheidung vom 25. April 1873, 3. 14199, "eine nenerliche Eugabe on das h. f. f. Handelsministerium zu richten, in welcher der Rechtsstandpunkt der Kommune Wien gewahrt und das Ministerium ersucht werde, mit Ruchtht barauf, daß es sich hier um ein sehr bedentendes Recht der Kommune und um schähenswerthe Interessen der Bewohner Wiens handelt, die Augelegenheit einer neuerlichen Brüsung zu unterziehen."

<sup>\*)</sup> Diefer Erlaß wurde vom Biener Magistrate bem Gemeinderathe "zur gefälligen Kenntnisnahme mit dem Beifügen übermittelt, daß durch diese Entscheidung des t. t. Handelsministeriums der civilrechtliche, im Bertrage vom 7. März 1868 begründete Standpunti des Gemeinderathes der Biener Tramway-Gesellschaft gegenüber unberührt bleibt, da dieser durch eine Entscheidung der Administrativbehörde nicht alterirt werden kann."

Die Abanderung ber Fahrordnung ift unter Berufung auf diesen Erlag rechtzeitig durch Unichlag zur Kenntniß bes Publifums zu bringen.

Bezüglich der Wechsel erhält der Wiener Magistrat unter Einem den Auftrag, die Stellen, wo dieselben eingelegt werden sollen, im Einversnehmen mit der I. t. Polizei-Direktion unverzüglich zu bestimmen, und wolle sich daher diessfalls an denselben gewendet werden.

# 54.

Nekurs des Gemeinderathes der k. k. Reichshaupt- und Refidengfladt Wien

vom 15. April 1873, Dt. 3. 47853 an bas f. f. Saubelsministerium

wider die von der f. f. Statthalterei der Wiener Tramman-Gesellschaft im Betriebe zugestandenen Ausnahmsmaßregeln.

Die f. k. Statthalterei hat mit Erlaß vom 1. April l. J., J. 9819, dem Magistrate eine Abschrift der, an den Berwaltungsrath der Wiener Tramway-Gesellschaft gerichteten Note vom nämlichen Tage zur Wissenschaft übermittelt, wornach die Einlegung von Wechseln an mehreren Puntten der Ringstraßen- und Pratertrace, serner die Aussehung der bisher üblichen Umsteigfarten während der Zeit vom 1. Mai die Ende Oktober 1873 angeordnet und die bestehende Fahrordnung abgeändert worden ist.

Bugleich wurde der Magiftrat angewiesen, die Stellen für die Einlegung von Wechseln im Einvernehmen mit der f. f. Polizeibehörde zu bestimmen und hierüber Bericht zu erstatten.

Aus der diesbezüglichen, am 3. d. M. einsgelangten Vorlage des Magistrates hat der Gemeinderath entnommen, daß die f. f. Stattshalterei für die getroffenen Maßregeln öffentliche Vertehrsrücksichten geltend macht und den Zweckanstrebt, die Wiener Tramwah-Gesellschaft in die Lage zu versetzen, den Anforderungen, welche während der Weltausstellung an diese Transportunternehmung gestellt werden, zu entsprechen.

Da die Wiener Tramman-Gesellschaft mittelst eines, an den Wiener Gemeinderath gerichteten, am 8. v. M. überreichten Gesuches um die Genehmigung der vorangeführten Ausnahmsmaßregeln eingeschritzten und eine definitive Entscheidung hierüber noch nicht erflossen ist, so mußte der Vorgang der k. k. Statthalterei umsomehr befremden, als es sich hier im Wesentlichen um eine lokalpolizeiliche, vorläufig in erster Justanz auszutragende, der Ingerenz des Gemeinderathes unterliegende Angelegenheit handelt, und das zwischen der Kommune Wien und der Tramwah-Gesellschaft hinsichtlich des Baues und Betriebes der im Gemeindegebiete der Stadt Wien gelegenen Pferdebahnlinien bestehende Vertragsverhältniß gänzlich ignoriert worden ist.

Der Gemeinderath hat daher in der Plenarversammlung vom 8. d. M. beschlossen, gegen die odige Berfügung der k. k. Statthalterei den Refurs an das hohe k. k. Handelsministerium zu ergreisen, zugleich wurde aber auch zur Wahrung der ihm aus diesem Bertragsverhältnisse zustehenden Rechte der Wiener Tramway-Gesellschaft eröffnet, daß dieselbe von den Ausnahmspunkten, welche ihr von der k. k. Statthalterei unter Umsgehung des Gemeinderathes bewilligt worden sind, so lange nicht Gebrauch machen dürse, dies der Gemeinderath hiezu seine Genehmigung erstheilt hat.

Die Entscheidung der f. f. Statthalterei vom 1. d. M. verlett erworbene Rechte des Gemeinderathes und ist in keinem positiven Gesethe begründet.

Für sämmtliche von der Wiener Tramwaysesessellschaft im Gebiete der Stadt Wien errichtete Pferdebahnlinien sind die Bedingungen und Mosdalitäten, unter denen der Ban und Betrieb derselben von der Stadtgemeinde Wien auf dem derselben gehörigen Grund und Boden gestattet wurde, zwischen dieser und der betressenden Untersnehmung vereindart worden, und diesen Vorgang hat die k. k. Statthalterei in den Verhandlungen über die Kompetenz des Gemeinderathes in Pferdebahnangelegenheiten laut der an den Bürgermeister gelangten Schreiben vom 2. und 18. Juni 1867 selbst als den richtigen bezeichnet.

Auf Grundlage solcher Vereinbarungen ist ber gegenwärtige zwischen ber Wiener Tramways-Gesellschaft und dem Gemeinderathe abgeschlossene Vertrag vom 7. März 1868, wovon ein Exemplar dem hohen k. k. Handelsministerium unterbreitet wird, zu Stande gesommen und mit PräsidialsBericht vom 18. März 1868, Z. 864, der hohen k. k. Statthalterei zur Kenntniß gesbracht worden.

nur im Busammenhange mit ben in die Bororte führenden Pferdebahnlinien geregelt werden könne, auf die letteren Linien aber dem Wiener Gemeinderathe irgend eine Jugerenz nicht zusteht.

Da fomohl burch biefe Enticheibung, als burch ben bisherigen Borgang der I. f. Statthalterei bei ber Behandlung ber Tramman-Angelegenheiten überhaupt ber Rechtsftandpunft ber Gemeinde Wien vollständig aufgehoben wirb, fo hat ber Gemeinderath in bem Unbetrachte, bag es fich bier um fehr bedeutende Rechte und um hochwichtige ötonomifche Intereffen ber Bewohner Wiens hanbelt, beichloffen, an Ener Excelleng bie Bitte gu richten, hochgeneigteft veranlaffen gu wollen, bag bie gange Angelegenheit einer neuerlichen eingehenden Brufung unterzogen werbe, bamit ber gesetliche Wirfungefreis bes Bemeinberathes fernerhin nicht burch Abminiftrativ-Dagregeln ber f. f. Statthalterei, ohne bag enticheibenbe und zwingende Grunde hiefur porliegen, eingefdrantt merbe.

Gestatten baher Euer Excellenz, daß der Gemeinberath zu diesem Zwede auf die Motive der abweislichen Erledigung des bezogenen Resturfes naber eingehe.

Euer Excellenz haben im Puntte 1 berselben ber Anschauung Ausbruck gegeben, daß das Gewerbegesetz und die für Transportunternehmungen bestehenden Borschriften auf die Pferdeeisenbahnen Anwendung finden.

Das Trammanunternehmen unterscheidet fich, es bedarf diefes nicht erft eines naheren Beweifes, mesentlich von einer Lokomotiveisenbahn ober einer mit Pferden betriebenen Gifenbahn, weil Erfteres fein Expropriationsrecht befigt, die Fahrgeleife in ben Strafen nicht auf eigenem Grund und Boben legt, feinen Frachtentransport vermittelt, und weil bie Rongeffion jum Baue und Betriebe einer Trammaplinie im Berordnungswege und nicht im Wege ber Reichsgesetzgebung erfolgt; baber entbehrt auch bie in ber letteren Beit von ber f. f. Statthalterei lediglich in ber Abficht, um ber Tramwahunternehmung wenigftens formal ben Charafter einer Gifenbahn obiger Rategorie aufzubrücken, ftattgefundene Beigiehung ber Generalinfpettion für Gifenbahnen gu ben Lotal-Rommiffionen einer gefetlichen Begründung.

Es sind demnach, ganz abgesehen von der Fahrgeschwindigteit auf Tramwahlinien, die Attribute einer Sisenbahnunternehmung mit Lotomotivoder Pferdebetrieb nicht vorhanden, und diese

Auffaffung hat auch der hohe Reicherath getheilt, indem mit dem Gesetz vom 11. Mai 1871 der Tramwahmternehmung in Wien mit Rücksicht auf ihren, nur den Lofalverfehr vermittelnden Geschäftsbetrieb die Gebührenfreiheit bezüglich ihrer Fahrfarten zugestanden worden ist.

Das Tramwahunternehmen ist aber auch nicht den übrigen Unternehmungen für den periodischen Personentransport, d. i. einer Omnibusunternehmung gleichzustellen, weil die Anlage einer Pserbebahn einen stadien Einban von Eisenschienen in den Straßengrund nothwendig macht, mithin die Benügung desselben sür die Zwecke der Tramwah ein wesentlich anderer ist, als bei einer gewöhnlichen Transportunternehmung, und weil endlich die Anlage einer Pserdeeisenbahn in den Straßen eine bestimmte Breite derselben als Vorbedingung voraussetzt.

Euer Excelleng werben baber ber llebergen gung fich nicht verschließen fonnen, bag bezüglich bes Baues und Betriebes von Tramwantinien gang exceptionelle Berhaltniffe obwalten, und weil ber Betrieb einer Pferbebahn in den Strafen ber Stadt Wien, welche beshalb bem gewöhnlichen Berfonen- und Frachtenfuhrwerfe nicht verichloffen werben tonnen, tief in bas Berfehrsleben ber Refideng, fo wie in ben Saushalt ber Rommune Wien eingreift, fo hat fich ber Gemeinberath gleich ursprünglich, ale die Bahnprojette ber Gefellichaft C. Schaed Jaquet & Romp. im Jahre 1865 gur Borlage gelangten, feinen Ginfing auf ben Bau und Betrieb von Pferdebahnen im Wiener Gemeinbegebiete burch eine Reihe von Beichtüffen gefichert, in welchen die Modalitäten bes Baues, ber Eröffnung einer Linie und bes Betriebes feftgefest worden find.

In diesen Beichlüffen, welche ber Gemeinderath ber t. t. Statthalterei zur Kenntniß gebracht hat, wurde ausgesprochen, daß zur Anlegung und zum Betriebe einer Pferdeeisenbahn im Wiener Gemeindegebiete die Bewiltigung der Gemeinde als Eigenthümerin des Straßengrundes erforderlich ift, und die Genehmigung der Bahnrichtung in den Straßen, der Fahrordnung und des Betriebes in den natürlichen Wirtungsfreis des Gemeinderathes gehöre.

Diefe Forberung des öffentlichen Rechtes halt ber Gemeinderath auch für gesetzlich begründet, weil ber Gemeinde Wien nach §. 64 der Gemeindeordnung die handhabung der Bau- und Stragenbestehenden Borschriften, sowie nach den Bestimmungen der, der Firma Karl Schaeck Komp., beziehungsweise der Wiener Tramway-Gesellschaft als Rechtsnachfolgerin dieser Firma ertheilten Konzesssion die Feststellung der Pserbebahn-Tracen, sowie die Fahrordnung und die Fahrpreise der Genehmigung der Staatsverwaltung vorbehalten sind, und die leberwachung des Betriebes ausdrücklich der k. k. Statthalterei überstragen ist;

2. der zwischen der Kommune Wien und der Wiener Tramway-Gesellschaft bestehende Bertrag vom 7. März 1868 nach dem Stande der Gewerde Ronzessions Gestigebung der Staatsverwaltung gegenüber nur insoserne als rechtswirtsam anerkannt werden kann, als derselbe mit den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen und mit jenen Anordnungen und Verfügungen im Einklange steht, welche von den zur Handhabung der bezüglichen Borschriften berusenen Behörden getroffen werden;

3. übrigens bie Verfügung ber Statthalterei vom 1. April 1873, 3. 9819, aus öffentlichen Vertehrsrücksichten anläßlich der Weltausstellung getroffen wurde, behörbliche, durch öffentliche Rücksichten bedingte Anordnungen und Verfügungen aber durch Privatrechtsverhältniffe in teiner Weise beiert oder hintangehalten werden können; endlich

4. der Berkehr auf den Tramwaylinien im Stadtgebiete von Wien nicht einseitig, sondern nur im Zusammenhange mit den in die Bororte führenden Pferdebahnlinien geregelt werden kann, auf die letzteren Linien aber dem Wiener Gemeinderathe irgend eine Ingerenz nicht zusteht.

Heziehung auf den Bericht vom 15. (. M., 3. 47853, mit dem Beifügen in die Kenntniß gesetzt, daß der Berwaltungsrath der Wiener Tramway - Gesellschaft von dieser Entscheidung unter Einem verständigt und unter Genehmigung des für die Zeit vom 1. Mai die Ende Ottober 1873 sestgesetzten, im Anschlusse zurücksolgenden Fahrplanes angewiesen wird, die mit h. o. Erstasse vom 1. April 1. J., 3. 9819, angeordneten Bersügungen — insoferne dieß nicht bereits gesichehen sein sollte — ungesäumt durchzusühren.

Bericht des Gemeinderathes der k. k. Reichshaupt- und Residenistadt Wien vom 6. Oktober 1873, J. 110983,

an Ge. Ercelleng ben herrn Sanbele. minifter Dr. Banhans.

Guer Excellenz

haben mit bem Erlaffe vom 25. April 1. 3. 3. 14199, im Ginvernehmen mit dem Seren Minifters bes Innern dem Refurje bes Gemeinberathes ber Stadt Wien gegen die von ber t. t. Statthalterei mit bem Erlaffe vom 1, April 1. 3., 3. 9819, getroffene Berfügung, womit aus 2011laß ber Wiener Beltausstellung mahrend ber Beit bom 1. Dai bis letten Oftober I. 3. eine Reihe von Ansnahmsmagregeln im Betriebe bes Tramwandienftes angeordnet wurde, feine Folge ju geben befunden, weil nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung und der für Transportunternehmungen bestehenden Borichriften, fo wie nach ben Beftimmungen ber ber Gefellichaft C. Chaed Jaquet & Romp. beziehungs. weise ber Biener Tramman-Besellichaft als Rechtsnachfolgerin biefer Gefellichaft ertheilten Rongeffion die Feftstellung ber Pferbebahntracen, fo wie bie Fahrordnung und die Fahrpreife ber Genehmigung ber Staatsverwaltung vorbehalten find, und bie Ueberwachung des Betriebes ausbrücklich ber f. E. Statthalterei übertragen ift.

Beiters begründen Guer Ercelleng Die Dejogene Enticheibung burch die Borausfetung, bag ber zwischen ber Rommune Wien und ber Wiener Trammay-Befellichaft beftehenbe Bertrag vom 7. Marg 1868 nach bem Stanbe ber Gemerbe-Ronzeffiongefetgebung nur infoferne rechtswirtfant anerfannt werden fann, als ber Bertrag mit ben beftehenden gefetlichen Beftimmungen und mit jenen Anordnungen und Berfügungen im Gin= flange fteht, welche von ben tompetenten Behörden getroffen werben, endlich haben Guer Ercelleng geltend gemacht, daß die Berfügungen ber Statthalterei vom 1. April I. 3., 3. 9819, aus öffentlichen Rücffichten anläffig ber Weltausftellung getroffen worden feien, berlei behördliche Unordnungen aber burch Privatrechteverhältniffe in feiner Beije beirrt ober hintangehalten werben fonnen; zugleich wurde auch der Umftand hervorgehoben, daß ber Berfehr auf ben Trammanlinien im Stadtgebiete von Wien nicht einseitig, fonbern

nur im Zusammenhange mit den in die Bororte führenden Pferdebahnlinien geregelt werden könne, auf die letteren Linien aber dem Wiener Gemeinderathe irgend eine Ingerenz nicht zusieht.

Da fomohl burch bieje Enticheibung, als burch ben bisherigen Borgang ber f. f. Statthalterei bei ber Behandlung ber Tramwan-Angelegenheiten überhaupt ber Rechtsftandpuntt ber Gemeinde Wien vollständig aufgehoben wird, fo hat der Gemeinderath in bem Anbetrachte, daß es fich hier um fehr bedeutende Rechte und um hochwichtige ötonomifche Jutereffen ber Bewohner Biens handelt, beichloffen, an Guer Ercelleng bie Bitte gu richten, hochgeneigteft veranlaffen gu wollen, daß die gange Angelegenheit einer neuerlichen eingehenden Prüfung unterzogen werde, bamit ber gefetliche Birfungsfreis bes Gemeinberathes fernerhin nicht burch Abminiftrativ-Dagregeln ber f. f. Statthalterei, ohne bag entscheidenbe und zwingende Grunde hiefur vorliegen, eingeidrantt merbe.

Geftatten baher Euer Excellenz, daß ber Gemeinderath zu diesem Zwecke auf die Motive der abweislichen Erledigung des bezogenen Resturses näher eingehe.

Euer Excellenz haben im Puntte 1 derselben ber Anschauung Ausdruck gegeben, daß das Gewerbegeset und die für Transportunternehmungen bestehenden Vorschriften auf die Pserdeeisenbahnen Anwendung finden.

Das Tramwahunternehmen unterscheidet fich, es bebarf biefes nicht erft eines naberen Beweifes, wefentlich von einer Lotomotiveifenbahn ober einer mit Pferden betriebenen Gifenbahn, weil Erfteres fein Expropriationerecht befitt, die Fahrgeleife in ben Strafen nicht auf eigenem Brund und Boden legt, feinen Frachtentransport vermittelt, und weil die Rongeffion jum Baue und Betriebe einer Trammanlinie im Berordnungswege und nicht im Bege ber Reichsgesetigebung erfolgt; baher entbehrt auch die in ber letteren Beit von ber f. t. Statthalterei lediglich in der Abficht, um ber Trammahunternehmung wenigftens formal ben Charafter einer Gifenbahn obiger Rategorie aufzudrücken, ftattgefundene Beigiehung ber Generalinfpettion für Gifenbahnen gu ben Lotals Rommiffionen einer gefettlichen Begrundung.

Es find bemnach, ganz abgesehen von der Fahrgeschwindigkeit auf Tramwahlinien, die Attribute einer Eisenbahnunternehmung mit Lokomotivsoder Pferdebetrieb nicht vorhanden, und diese

Auffassung hat auch ber hohe Neichsrath getheilt, indem mit dem Gesetze vom 11. Mai 1871 der Transwahunternehmung in Wien mit Rücksicht auf ihren, nur den Lokalverkehr vermittelnden Geschäftsbetrieb die Gebührenfreiheit bezüglich ihrer Fahrfarten zugestanden worden ist.

Das Tramwahunternehmen ift aber auch nicht den übrigen Unternehmungen für den periodischen Personentrausport, d. i. einer Omnibusunternehmung gleichzustellen, weil die Anlage einer Pferdebahn einen stadten Einban von Eisenschienen in den Straßengrund nothwendig macht, mithin die Benützung desselben für die Zwecke der Tramwah ein wesentlich anderer ist, als bei einer gewöhnlichen Transportunternehmung, und weil endlich die Anlage einer Pferdeeisenbahn in den Straßen eine bestimmte Breite derselben als Vorbedingung voraussieht.

Ener Excelleng werden baber ber Uebergengung fich nicht verschliegen fonnen, bag bezüglich bes Baues und Betriebes von Trammaglinien gang exceptionelle Berhaltniffe obwalten, und weil ber Betrieb einer Pferbebahn in ben Strafen ber Stadt Bien, welche beshalb bem gewöhnlichen Berfonen- und Frachtenfuhrwerfe nicht verichloffen werben tonnen, tief in bas Berfehrsleben ber Refibeng, fo wie in ben Saushalt ber Rommune Wien eingreift, fo hat fich ber Gemeinberath gleich urfprünglich, als die Bahnprojette ber Gefellichaft C. Schaed Jaquet & Romp. im Jahre 1865 gur Borlage gelangten, feinen Ginfluß auf ben Ban und Betrieb von Pferdebahnen im Biener Gemeindegebiete burch eine Reihe von Befchlüffen gefichert, in welchen bie Dobalitäten bes Baues, ber Eröffnung einer Linie und bes Betriebes festgefett worden find.

In diesen Beschlüssen, welche der Gemeinderath der f. f. Statthalterei zur Kenntniß gebracht hat, wurde ausgesprochen, daß zur Anlegung und zum Betriebe einer Pserdeeisenbahn im Wiener Gemeindegebiete die Bewilligung der Gemeinde als Eigenthümerin des Straßengrundes erforderlich ist, und die Genehmigung der Bahnrichtung in den Straßen, der Fahrordnung und des Betriebes in den natürlichen Wirkungsfreis des Gemeinderathes gehöre.

Diese Forberung des öffentlichen Rechtes halt der Gemeinderath auch für gesetzlich begründet, weil der Gemeinde Wien nach §. 64 der Gemeindeordnung die Handhabung der Ban- und Straßenund die Einrichtung des Betriebsdienstes derselben, wo nicht positive Gesetze, wie bei Lokomotiv-Eisenbahnen eine Ausnahme statuiren, zunächst dem Gemeinderathe und der Lokalbehörde, und in dieser Beziehung werden Euer Excellenz dem Gemeinderathe die Anerkennung gewiß nicht versagen kömen, daß er anlästlich der Wiener Beltausstellung zum Zwecke der Förderung und Erleichterung des Berkehres ganz außerordenkliche Geldopfer auf sich genommen hat.

Die Anschauung Gurer Excellenz endlich, daß ber Berkehr auf ben Tramwanlinien im Stadtgebiete von Wien nicht einseitig, sondern nur im Busammenhange mit ben in die Bororte führenden Pferdebahnlinien geregelt werden könne, fann der Gemeinderath nicht theilen, weil auch hiefür das positive Gesey mangelt.

Wäre es richtig, daß der Staatsverwaltung ein so einschneidender Eingriff in die Berwaltung des Straßen- und Berfehrswesens der Stadt Wien in allen jenen Fällen zustehe, wo es sich auch um den Berfehr in die Bororte handelt, so würde dadurch die gesetzliche Autonomie der Gemeinde im Berordnungswege in einer solchen Weise eingeschränkt, daß mit der Zeit in Folge der Ausnahmen von der Regel, nur mehr der todte Buchstade des Gesetzes übrig bliebe.

Eine Regelung des Tramwapperkehres kann übrigens in jenen Fällen, wo auch die Anschlüsse in den Bororten in Betracht kommen, nur im Wege der Bereinbarung mit der Gemeinde Wien erfolgen, weil in dieser Beziehung die Wiener Tramwah-Gesellschaft dem Gemeinderathe gegenführt bindende Berpflichtungen übernommen hat.

Der Gemeinderath hat nun, indem er feinen Rechtsftandpuntt in ber Trammanfrage barlegt, gugleich die Briinde erörtert, welche Guer Ercelleng hochgeneigteft beftimmen mogen, die Tramman-Angelegenheiten und die bamit im Bujammenhange ftehende Statthalterei . Berfügung vom 1. April 1. 3. einer eingehenden Revifion gu unterziehen, wobei hochgefälligit feftgehalten werden wolle, bağ bem Gemeinderathe bas Recht gewahrt bleibe, von feinem Standpunfte aus die Detailplane der Anlage einer Pferdebahnftrede im Wiener Gemeinbegebiete, ferner ben Fahrtarif, fowie die Fahrordnung und allfällige Abanderungen berfelben gu prufen mid gu genehmigen, und die Bewilligung gur Eröffnung einer Bahnftrede gu ertheilen, endlich bag ber für bie Bertragslinien

auf die Daner des Bertragsverhältniffes bereits vereinbarte Fahrpreis figirt bleibe.

Nur baburch wird eine weitere Entwicklung bes Tramwapperkehres in Wien ohne Schäbigung ber Interessen ber Kommune Wien ermöglicht, Sicherheit und Negelmäßigkeit auf diesem Berkehrsmittel erzielt und eine einheitliche Behandlung und rasche Erlebigung ber bezüglichen Agenben gesichert.

Gestützt auf die vielen Beweise des Bohlwollens und der Fürsorge, welche Euer Excellenz in allen Fragen, welche die materiellen Interessen der Residenz und ihrer Bewohner stets bekundeten, tnüpft der Gemeinderath daran die Hoffnung einer gleichen Berücksichtigung und billigen Beurtheilung der Sachlage und stellt sohin die ehrerdietige Bitte: Euer Excellenz wollen die Rechte der Kommune Wien in Tramwahangelegenheiten im Sinne dieser Borstellung hochgeneigtest anertennen.

# 57.

Mit Statthalterei-Erlaft vom 25. Janner 1874, 3. 2491\*) (M. 3. 21202), wurde der Wiener Tramwan-Gesellschaft die Ausbringung und der Gebrauch von Kutscherssißen an den Tramwanwägen gestattet.

#### 58.

Erlaft der k. k. n. ö. Statthalterei vom 17. Mai 1874, J. 13900,

an ben Biener Magiftrat. (M.-8. 91190, G.R.-8. 2649.)

Das hohe t. t. Handelsministerium hat mit dem Erlasse vom 5. d. Mts., 3. 12646, der mit dem Berichte vom 6. Oktober v. J., 3. 110983, eingebrachten Vorstellung der Kommune Wien gegen die Verfügungen in Angelegenheiten der Wiener Tramway nach eingehender Erwägung der in der Beschwerde vorgebrachten Gründe und im Einvernehmen mit dem hohen

<sup>\*)</sup> Diefer Statthalterei-Erlaß wurde in ber Gemeinderathsfitung am 24. April 1874 (G. R. J. 778) gur Renntniß genommen.

t. f. Ministerium bes Innern aus ben im h. o. Erlasse vom 25. April 1873, B. 12709, enthaltenen Gründen feine Folge ju geben befunden.

Wovon der Magistrat in die Kentniß gesetzt wird.

# 59.

Erlaß der k. k. u. ö. Statthalterei vom 29. Mai 1874, J. 15966,

an den Berwaltungsrath der Wiener Tramwah-Gesellschaft.

Dem löblichen Berwaltungsrathe ber Wiener Tramway-Gesellschaft wird in Erinnerung gebracht, daß zu jeder Aenderung der Geleifeanlagen und insbesondere zur Einlegung neuer Bechfel die Bewilligung der Statthalterei, welcher die Ueberwachung des Betriebes ausschließlich zusieht, einzuholen ift.

# 60.

Dekret der k. k. n. ö. Statthalterei vom 4. Juli 1874, J. 19869,

an die f. f. Polizei-Direftion in Wien. (M. Z. 50459 ex 1882.)

Wenngleich die Beauffichtigung ber Pferbebahn als eines öffentlichen Berfehrsmittels ichon bisher der f. f. Boligei Direttion oblag, jo finde ich nunmehr, als die ausschließliche Rompeteng ber Statthalterei zur Ueberwachung bes Tramman-Betriebes durch Enticheibung ber I. f. Minifterien bes Sandels und bes Innern außer Bweifel geftellt ift, veranlagt, die t. f. Boligei-Direttion aufzufordern, bem Betriebe ber Bferdebahnen fowohl in Bezug auf bie Gicherheit des Berfehrs als auch in Bezug auf die Ginhaltung der genehmigten Fahrordnung und die Einrichtungen des Betriebes überhaupt die unausgesette Aufmerffamteit jugumenden, die Tramman-Unternehmungen entiprechend zu überwachen und mahrgenommene Uebelftande im Falle ber Dringlichteit unter gleichzeitiger Unzeige ber getroffenen Berfügung fofort abguftellen ober ber Statthalterei behufs weiterer Berfügung gur Renntnig gu bringen.

# 61.

Gefet vom 30. Alars 1875,

betreffend die Wänderung des Gejetes vom 11. Mai 1871, R. G. Bl. Nr. 39. (R. G. Bl. Nr. 42.).

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich in Abanderung des §. 1 des Gesetzes vom 11. Mai 1871 (R. G. Bl. Ar. 39) auzuordnen, wie folgt:

# §: 1.

Personen-Fahrfarten von Tramway-Unternehmungen, welche bloß den Lofalverkehr vermitteln, d. i. solchen, welche ihren Geschäftsbetrieb auf das Gebiet einer Gemeinde und den Umtreis einer Meile von der Grenze dieses Gebietes beschränken, sind auch dann, wenn der höchste sür die Beförderung einer Berson von der Unternehmung eingehobene Fahrpreis 20 fr. übersteigt, bedingt gebührenfrei (Tarispost 48 lit. b) des Gesches vom 13. Dezember 1862, (R. G. Bl. Rr. 89.)

#### 8. 2.

Die Finanzverwaltung wird ermächtigt, solchen Unternehmungen die Nachsicht der nach den früheren Borichriften zu entrichtenden, noch ausständigen Personen-Fahrfartengebühren zu bewilligen.

### §. 3.

Mit bem Bollzuge biefes Gefetzes, welches fogleich mit feiner Aundmachung in Birffamteit tritt, ift Mein Finanzminister beauftragt.

## 62.

Gemeinderaths-Beschluß vom 22. Juni 1875, 3. 2224.

Der Gemeinderath stimmt einer provisorischen und widerruflichen Erhöhung des bestehenden, für das ganze Gemeindegebiet von Wien gestenden Fahrpreises von 10 tr., respettive 5 fr. auf den einheitlichen Fahrpreis von 12 tr. für Erwachsene und resp. 6 fr. für Kinder an Wochentagen sür das ganze Wiener Gemeindegebiet (nach dem Antrage des Magistrates) und von 15 fr. sür Erwachsene, resp. 10 tr. für Kinder an Sonnund Feiertagen für das ganze Tramwahnen (gegen den Magistratsantrag) zu, jedoch mit Beibehaltung ber um  $10^{\circ}/_{\circ}$  ermäßigten Abonnementstarten in beiden Fällen, sowie des besonderen Tarises für die Linie zum Centralfriedhose und unter Aufrechthaltung der Bestimmungen des Bertrages.

Bugleich erklärt fich ber Gemeinderath bereit, Anträge der Biener Tramway Gesellschaft über Erleichterungen im Betriebe in Verhandlung zu ziehen.

(Die Wiener Tramway-Gesellschaft ersuchte sohin um Einseitung einer Berhandlung in Betreff Nachlaß, eventuell Herabminderung ihrer Abgaben und Lasien; insolge Gemeinberaths. Beschlusses vom 12. November 1875 [G. R. B. 4209] wurde die Pferdebahn-Kommission ermächtigt, mit der Gesellschaft über dieses Ansuchen in Berhandlung zu treten; weiters beschloß der Gemeinderath seden unterm 28. Dezember 1875, 3. 5018, daß sede etwa zuzugestehende Aenderung der Bertragsbestimmungen erst mit dem Jahre 1877 in Kraft treten solle. Bezüglich des Resultates dieser Berhandlungen siehe den Gemeinderaths. Beschluß vom 27. März 1877, 3. 478.)

# 63.

Mittelft Erlasses der k. k. n. ö. Statthalterei vom 16. Oktober 1875, J. 30166, A. J. 202126

wurde der Magistrat in Kenntniß gesetzt, daß die Bestimmung der Fahrgeschwindigkeit sur die Tramwaywägen auf den Linien innerhalb des Wiener Polizei-Nayons für die Folge der f. f. Polizei-Direktion übertragen wurde,\*)

## 64.

Gemeinderaths-Beschluß vom 3. Mar; 1876, J. 477 und 540.

Nachdem durch die behördliche Konzession, welche die Wiener Tramway-Gesellschaft nach §. 44 des Vertrages vom 7. März 1868 zu erwirken hat, die vertragsmäßigen Rechte der

Gemeinde Wien gegenüber der Wiener Tramway Gesellschaft nicht alterirt werden können, und die Dauer dieser Konzession von Seite der hohen Regierung ohne Bezugnahme auf den erwähnten Bertrag bestimmt worden ist, hat der Gemeinderath keinen direkten Anlaß, sich über die Berlängerung der Konzession auf irgend eine Dauer zu äußern, und wird es dem Magistrate überlassen, im eigenen Wirkungskreise sein Gutachten hierüber an die hohe k. k. Statthalterei abzugeben, wobei jedoch bemerkt wird, daß sich der Gemeinderath der Ansicht der Majorität des Magistrates anschließt.

Ob aber und für welche Dauer der Bertrag vom 7. März 1868 verlängert werden soll, ist dermalen nicht dringend und hängt wesentlich von dem Ergebnisse der Berhandlungen ab, welche gegenwärtig in Folge des Gemeinderaths Beschlusses vom 12. November 1875, Z. 4209 \*) mit der Biener Tramway-Gesellschaft im Zuge sind.

## 65.

Infolge Gemeinderaths-Befchluffes vom 28. April 1876, J. 5456,

wurde das Ansuchen der Wiener Tramway-Gesellschaft um Umwandlung der Baarkaution in eine Realkaution nach dem Antrage des Magistrates abgelehnt.

#### 66.

Gemeinderaths-Geschluß vom 8. August 1876, 3. 3227.

Der Gemeinderath spricht fich für die Zulässigkeit der von der Wiener Tramway-Gefellschaft beabsichtigten Probefahrten mit Lofomotiven auf der Strede von den Remisen der Gesellschaft in Simmering bis zum Schwarzenbergplate unter der ausdrücklichen Bedingung aus, daß diese Fahrten nur mit der Lokomotive Nr. 7 von Merryweather & Sons aus Loomoore,

<sup>\*)</sup> Diefer Erlaß wurde vom Wiener Gemeinderathe laut Bescheibes vom 8. November 1875, 3. 4711, jur Kenntniß genommen.

e) S. biesfalls bie Anmertung jum Gemeinberaths-Beichluffe vom 22. Juni 1875, B. 2224 und ben Gemeinberaths-Beichluß vom 27. Märg 1877, B. 478.

welche bei der Probefahrt am 1. Juli d. 3. verwendet wurde, und nur durch vier Wochen stattsinden, daß die Bewilligung hiezu überhaupt nur auf Widerruf ertheilt werde und durchaus feiner definitiven Genehmigung präjudiciren folle.\*)

## 67.

## Gemeinderathebefchluß

vom 27. Märj 1877, 3. 478, 3825, 4930, 5106 und 5131 ex 1876.

Nach dem Antrage der Pferdebahn-Kommission, welche auf Grund der mit Gemeinderathsbeschliß vom 12. November 1875, Z. 4209, erhaltenen Ermächtigung mit der Wiener Tramway-Gesellschaft über deren Ansuchen um Einteitung einer Berhandlung wegen Nachlasses eventnell Herabminderung ihrer Abgaben und Lasten in Verhandlung getreten ist, werden unter Aufrechthaltung der Bestimmungen des Vertrages vom 7. März 1868 solgende Beschlüsse gefaßt:

- 1. Der mit Gemeinderathsbeschluß vom 16. Februar 1872, J. 2432, an Stelle der Sperzentigen Abgabe von der Brutto-Einnahme (§. 37) für das Quinquennium 1872 bis influsive 1876 getretene Pauschalbetrag von jährlichen 70.000 fl. ö. W. wird für das Triennium 1878, 1879 und 1880 auf 50.000 fl. ö. W. herabsgeset. Für das Jahr 1877 ist der Pauschalsbetrag von 70.000 fl. zu bezahlen. \*\*)
- 2. Der Br. Tramway Gesellschaft wird ber nach &. 21 des Bertrages zu leistende Beitrag für die Reinigung und Bespritzung der Straßen, sür die Entsernung des Schnees auf denselben unter den weiter folgenden Bedingungen vom 1. Mai 1877 an gegen einjährige Kündigung gegen dem nachgelassen, daß sie von diesem Termine an die Schneesänderung ohne Bersührung in den von ihr besahrenen Straßen (mit Aussnahme der Straßen des I. Bezirkes) von Trottoirfante zu Trottoirfante auf ihre alleinigen Kosten besorgt.

- 3. Die nach &. 38 bes Bertrages zu entrichtende Gebühr zum Armenfonde wird unverandert belaffen.
- 4. Bei allen Ren und Umpflasterungen, welche vom 1. Jänner 1877 an in Aussührung gebracht werden, ist bei Berechnung der nach §. 11 des Bertrages zu leistenden Bergütung auf die Breite der Schienen derart Müchsicht zu nehmen, daß der Wiener Transwah Gesellschaft bei einem einsachen Geleise das Steinmateriale für eine Pflastersläche von 7 Schuh 6 Boll Breite, und bei einem Doppelgeleise von 15 Schuh Breite ausgerechnet wird. Die Gemeinde wird die Pflasterung der Straßensahrbahn dis an das Schienengeleise vornehmen und der Wiener Transwah-Gesellschaft den auf sie entsallenden Theil aufrechnen.
- 5. Auf eine Enthebung von der Berpflichtung jum Ausban von vertragsmäßigen Linien wird nicht eingegangen.
- 6. Der Plenarbeschluß vom 3. März 1876, 3. 477 und 540, M. 3. 3066 und 14037, wird mit dem Bedeuten aufrecht erhalten, daß sich der Gemeinderath auch gegenwärtig weder sür, noch gegen eine Konzessionsverlängerung aussprechen könne. Er behält sich seine Rechte aus dem Bertrage vom 7. März 1868 bevor, und hat gegenwärtig, wo der Bertrag noch 28 Jahre dauert, teinen Anlaß, in eine Revision des Bertrages oder in eine Berlängerung desselben einzugehen.
- 7. Zur Förderung des raschen Ausbanes der Tramwahlinie zur Hundsthurmerlinie wird der Wiener Tramway-Gesellschaft ein Drittel, d. i. 100,000 fl. von der laut §. 42 des Vertrages erliegenden Kaution dann ausgesolgt, wenn der Beginn des Baues bieser Linie fommissionell sonstatirt sein wird.
- 8. Auf die Aenderung der Pflastermanthgebühr als einer ararischen Abgabe hat der Gemeinderath keinen Einfluß.
- Die Bedingungen, unter welchen der Biener Tramman-Gesellichaft die Schneefanberung auf ben von ihr befahrenen Stragen übertragen wird, find folgende:
- 1. Die Wiener Tramwan Gefellschaft übernimmt die Schneefäuberung ohne Berführung des Schnees in allen von ihr im Wiener Gemeindegebiete befahrenen Straffen, mit Ausnahme jener bes 1. Bezirfes, beren Reinigung gegenwärtig

<sup>\*)</sup> Bergleiche Gemeinderaths. Beschluß vom 9. Jänner 1880, 3. 3856.

<sup>\*\*)</sup> S. auch Gemeinderathe. Beichiuß v. 7. Dezember 1880, 3. 2283.

ber allgemeinen öfterreichischen Transportgesellschaft obliegt.

- 2. Die Kommune Wien erläßt bagegen ber Wiener Tramwah Gesellschaft die Beitragsleistung für die Straßenreinigung, Schneesäuberung und Bespritung, mit Ausnahme der Beitragsleistung zu den Kosten für die Straßenreinigung, Schneessäuberung und Bespritung der von der Wiener Tramwah Gesellschaft besahrenen und derzeit von der allgemeinen österreichischen Transportgesellschaft gereinigten und bespritzen Straßen im I. Bezirte.
- 3. Die Schneefänberung ift in der ganzen Breite der Fahrbahn jeder Straße, d. i. von Rinnfal zu Rinnfal, beziehungsweise bei Straßen, wo auch sogenannte Zwischenplätze, wie beispielsweise auf der Mariahilferstraße, gepflastert sind, von Trottoirtante zu Trottoirfante vorzunehmen.
- 4. Der Schnee ift in Haufen zu schaufeln, bie Minnfale find hiebei stets frei zu halten, und ist die Schneelagerung so einzurichten, daß längs ber Trottoire freie Durchgänge in genügender Anzahl geschaffen und überhaupt der Wagen- und Bersonenverkehr nicht gehindert wirb.
- 5. Liegen die Gefeise der Pferdebahn von der Berkehrsstraße abseits, so hat die Wr. Tramman Gesellschaft dem ungeachtet nicht nur ihre Geleise, sondern auch die Straßenfahrbahn in der sub 3 und 4 angegebenen Weise vom Schnee zu säudern.
- 6. Sobald die Wr. Tramman-Gefellschaft die Nothwendigkeit erkennt, ihre Geleise vom Schnee zu reinigen, wird dieselbe verpflichtet, gleichzeitig auch die Strafenfahrbahn in der angegebenen Breite vom Schnee zu fäubern.

Jebenfalls ift die Br. Tramman-Gesellichaft verpflichtet, auf jedesmaliges Berlangen der Gemeinde die Schnecfanberung der Strafe sogleich vorzunehmen.

7. Die Br. Tramway-Gesellschaft verpflichtet sich, nach Auflösung des Uebereinkommens mit der allg. öfterr. Transportgesellschaft die Schnee-sänderung auf den von ihr befahrenen Straßen des I. Bezirtes unter den gleichen Bedingungen zu übernehmen, ohne daß die Gemeinde Wien ihrerseits zur Uebertragung dieser Arbeit verspflichtet ist.

Sollten neue Pferdebahnlinien im Wiener Gemeindegebiete entstehen, fo hat das vorbezeichnete Uebereinkommen auch auf die Stragen, in welchen

biefe neuen Pferdebahnlinien entstanden find, Anwendung zu finden.

8. Das abzuschließende Uebereinkommen hat vom 1. Mai 1877 an auf unbestimmte Zeit zu gelten und steht beiden Theilen die Austösung dieses Uebereinkommens gegen gegenseitige ganziährige Kündigung zu und kann die Kündigung nur am 1. Mai eines jeden Jahres, die erste Kündigung aber nur am 1. Mai 1878 ersolgen.

Nach Auflösung bieses Uebereinfommens treten die biesfälligen Bestimmungen des Bertrages vom 7. März 1868 wieder in Rechtsfraft,

## 68.

Erlaß der k. k. n. ö. Statthalterei vom 23. April 1877, J. 12331, M. B. 93643, in Betreff ber Berlangerung ber Konzessichtsbauer ber Wiener Trammah- Gesellschaft für ihre sammtlichen berzeit im Betriebe ftehenden Pferdebahnlinien.

Das h. f. f. Hanbelsministerium nahm tant Erlasses vom 21. b. Mt., B. 12022 auf Grund des mit dem h. f. f. Ministerium des Junern gepflogenen Einvernehmens in Würdigung der ohwaltenden Berhältnisse teinen Anstand, der Wr. Tramway Gesellschaft die ihrerseits wiederholt, zulest mit Eingabe de praes. 3. April d. J. erbetene Berlängerung der Konzessionsbauer für ihre sämmtlichen derzeit im Betriebe stehenden Pferdebahnlinien, insbesondere:

1. Für die mit h. Erlaffe vom 11. Marg 1867, B. 4386, tongeffionirten Linien :

Schottenring—Dornbach, Mariahilferftraße-Hicking, Schottenring—Ringstraße—Braterstern, Braterstern—Raisermühlen und Praterstern—Nordbahnhof;

2. für die mit h. Erlasse vom 15. Juni 1868, 3. 9394, fonzessionirte Linie:

Ringftrage-Favoritenftrage - Gubbahnhof;

3. für die unterm 2. Jänner 1869, Z. 22580, fonzeffionirte Linie:

Schottenring-Döbling;

4. für bie am 11. April 1869, 3. 8. 6993, bewissigten Linien;

Schottenring — Ringstraße, Franz Josef-Quai — Afperubrude und Stubenring — Landstraße —St. Marrer-Linie;

5. für die unterm 21. Mai 1869, 3. 7684, fonzeffionirte Linie:

Kolowratring — Schwarzenbergbrücke — Rennweg — St. Marxer-Linie;

6. für die mit h. Erlaffe vom 2. September 1872, 3. 23752, tongeffionirten Linien :

Alferbachftraße — Ballenfteinftraße — Praterftern und Nadehthbrude—Löwengaffe - Sofienbrude;

7. für bie am 2. Februar 1873, 3. 2733, fonzessionirte Linie:

Favoritenftrage-Simbergerftrage - Bertha-

8. für die am 9. Mai 1873, 3. 12180, fonzessionirte Linie:

St. Mary-Simmering-Schwechat;

9. für die unterm 24. August 1873, 3. 28888, bewilligte Linie:

Favoritenstraße-Mayerhofgasse-Mayleinsborfer-Linie, und endlich

10. für die mit dem h. Erlaffe vom 22. Degember 1876, B. 35784, fongeffionirte Linie :

Opernring—Hundsthurmerlinie, und zwar für alle hier aufgezählten Pferdebahntinien bis zum 31. Dezember 1925 unter dem Borbehalte zuzusichern, daß die Staatsverwaltung auch während der erstreckten Konzessionsdauer befugt sein soll, etwaige von ihr im öffentlichen Interesse, wie insbesondere aus Berkehrs- oder Sicherheitsrücksichten als wünschenswerth erkannte Abänderungen der derzeit geltenden Konzessionsbestimmungen jederzeit eintreten zu sassen.

Hievon wird ber Magistrat unter gleichzeitiger Berständigung der Br. Transway-Gesellschaft von dem Inhalte dieses h. Erlasses mit dem Auftrage in die Kenntniß gesetzt, den mit dem h. o. Erlasse vom 10. d. M., B. 10683, abgeforderten Bericht über den Stand der Berhandlungen zwischen der Kommune Bien und der Br. Transway Geselschaft wegen Berlängerung der Konzessionsdauer für obige Linien ehestens Bericht zu erstatten.

#### 69.

Gemeinderaths-Geschluß vom 23. November 1877, 3. 5223.

Die Tramman Gefellschaft wird verhalten, baß ihre Waggons bei ber Schule in der Preßigaffe im IV. Bezirk zu Beginn und zu Ende ber Schulstunden und bei allen Biegungen der Strecken zwischen ber Wienstraße und Margarethenstraße einerseits und der Hundsthurmerstraße andererseits im Schritte fahren.

# 70.

Gemeinderaths-Geschluß vom 13. Mär; 1878, 3. 5308 ex 1877, 1041 und 1088 ex 1878.

" . . . Die Tramway-Gesellschaft wird angewiesen, fünstighin in jedem Falle eines späteren Beginnens oder einer früheren Ginstellung des Betriebes hievon unverzüglich dem Magistrate unter Angabe der Gründe die Anzeige zu erstatten, da nur auf diese Beise der Magistrat in die Lage verseht wird, beurtheilen zu können, ob die Betriebseinstellung eine berechtigte war oder nicht, in welch' letzterem Falle der Magistrat wegen Nichteinhaltung der genehmigten Fahrordnung gegen die Gesellschaft strasweise vorgehen wird."

#### 71.

Gemeinderaths-Geschlus vom 17. Mai 1878, J. 50, M. J. 109407 ex 1877.

#### 3nftrnttion

für die Ausführung der mit der Wiener Tramway-Gesellschaft gemeinschaftlich vorzunehmenden Pflasterungen.

§. 1.

Der Wiener Tramman Gesellschaft werden die genehmigten Präliminar-Ren- und Umpflafterungen, so weit dieselben auch die Wiener Tramman-Gesellschaft betreffen, ferner die Ersteher der furrenten Pflasterungsarbeiten in sammtlichen Bezirken sammt den Erstehungspreisen rechtzeitig bekannt gegeben.

Bei Ausführung ber für Rechnung ber Biener Tramman = Gefellichaft herzuftellenden Bflafterungen gelten, wenn biefelben im furrenten Bege ausgeführt werben, bie Beftimmungen ber Boridrift des ftadtifden Breistarifes und bes Regulative für furrente Pflafterungsarbeiten, bagegen, wenn diefelben im Offerts oder Behandlungswege vergeben werden, diefelben Beftimmungen (Bedingniffe) wie für die Deus ober Umpflafterung ber übrigen Fahrbahn, mit Ausnahme ber Saftzeit, welche bei ben für Rechnung ber Befellichaft auszuführenben Pflafterungen, b. i. für jene Pflafterftreifen; beren Erhaltung ber Bejellichaft gufallt, ben Beftand ober bie gleichzeitige Ginlegung von Schienen mit bem neuen Profile vorausgefeut, auf feche Monate reftringirt wird.

#### §. 3.

Der Wiener Tramway - Gefellschaft werden für die auf ihre Rechnung ausgeführten Pflasterungsarbeiten dieselben Preise in Aurechnung gebracht, welche die Kommune bezahlt.

#### §. 4.

Die Gesellschaft stellt, wenn nicht in einsgelnen Fällen ein anderweitiges Uebereinfommen getroffen worden ift, das zur Neupflasterung oder Einbesserung der beiden Pflasterstreifen erforderliche Steinmateriale selbst bei; dasselbe muß jedoch vollkommen qualitätmäßig sein und rechtzeitig beisgestellt werden.

Das entfallende alte Steinmateriale ift Gigenthum ber Gefellichaft,

Die Kommune übernimmt feine Garantie für bas abfallenbe alte Steinmateriale und ift es Sache ber Gefellichaft, biefes alte Steinmateriale auf ihre Depotplage verführen zu laffen.

#### 8. 5.

Die vom Gemeinderathe zugestandene Resitringirung der Geleisbreite von 8 Schuh auf 7 Schuh 6 Zoll bei einem einfachen Geleise und von 16 Schuh auf 15 Schuh bei einem Doppelgeleise bezieht sich nur auf die Berechnung des Steinmateriales.

#### §. 6.

Die Breite ber äußeren, ber Wiener Tramwah Gesellschaft zur Erhaltung zufallenden Pflafterstreifen beträgt bei einem einfachen Geleise auf jeder Seite des Geleises 51, beziehungsweise bei den nenen 86 Millimeter breiten Schienen 49 Centimeter. Bei Doppelgeleisen hängt die Breite der änßeren Pflasterstreisen von der Breite des mittleren Streifens zwischen den beiden Geleisen ab und wird in der Beise ermittelt, daß von der Mittelaze des Doppelgeleises auf jeder Seite 8 Schuh = 2.53 Meter aufgetragen und von diesem Puntte die Breite der Streifen dis an die äußeren Schienenstränge gemessen wird.

#### §. 7.

Bei Bornahme von furrenten bis an die äußersten Schienenstränge reichenden Pflasterungsarbeiten hat der betreffende Stadtbauamts-Beamte im Bezirte — Fälle, wo Gefahr im Berzuge ist, ausgenommen, worunter plötlich entstandene Gebrechen in der Fahrbahn verstanden werden — sowohl von der Aufnahme der auszusührenden Arbeiten, als auch von der vorzusnehmenden Bermessung der ausgeführten Arbeiten die Wiener Tramway-Gesellschaft im turzen Wege schriftlich unter genauer Angabe des Tages und der Stunde und des Bersammlungsortes rechtzeitig zu verständigen und hat die Aufnahme, beziehungsweise Bermessung gemeinschaftlich zu geschehen.

Erscheint bessenungeachtet ein Bertreter ber Gesellschaft nicht, so verzichtet hiedurch die Gesellsschaft auf jede Einwendung bezüglich des betrefenden Objettes.

#### §. 8.

Sollten bei der Anfnahme oder bei der Bermeffung zwischen dem Stadtbauamts-Beamten und dem Bertreter der Tramwap-Gesellschaft bezüglich der Nothwendigkeit der vorzunehmenden Pflasterung oder bezüglich der Beschaffenheit der ausgeführten Pflasterungen Meinungsverschiedensheiten entstehen, so steht der Wiener Tramwap-Gesellschaft in beiden Fällen das Recht zu, diesfalls die Entscheidung des Borstandes der betreffenden Fachabtheilung des Stadtbauamtes einzuholen, gegen dessen Aussipruch der Gesellschaft keine weitere Berusung zugestanden wird.

# §. 9.

Der Biener Tramman - Gefellschaft steht es frei, auch ihrerseits die Ausführung ber Pflasterungsarbeiten überwachen zu lassen und hat sich dieselbe mit allfälligen Bünschen oder Beschwerden an den betreffenden Stadtbanamts-Beamten des Bezirkes zu wenden.

### §. 10.

Auf Grund der vorgenommenen Vermessung wird die Rechnung für die ausgeführte Gesammtspflafterung zusammengestellt und erhält auch der städtische Kontrahent die für seine Gesammtleistung entfallende Verdienstsumme aus der städtischen Hauptfassa ausbezahlt, wogegen die Wiener Tramwah-Gesellschaft den auf sie entfallenden Theilbetrag der verausgabten Verdienstsumme längsteus binnen acht Tagen nach Zustellung des bezügslichen Zahlungsaustrages au die städtische Hauptstassa zu vergüten hat.

#### §. 11.

Bei jenen Pflasterungen, für welche ber städtische Kontrahent auch eine Haftung bezüglich der für die Tramway-Gesellschaft hergestellten Pflasterstreisen übernommen hat, ist sich wegen Enthebung von der Haftpflicht stets auch mit der Wiener Tramway-Gesellschaft im furzen Wege in das Einvernehmen zu setzen.

#### 72.

# Gemeinderaths-Geschluß vom 9. Juli 1878, J. 3190, 3283.

Dem Antrage des Magistrates entgegen wird einer versuchsweisen Befahrung sämmtlicher Linien der Wiener Tramway Gesellschaft mit Wägen ohne Stangen, durch ein halbes Jahr, nicht zugestimmt.

#### 73.

# Gemeinderaths-Geschluß vom 7. Jänner 1879, J. 1852.

- Das mit ber Wiener Tramwan-Gefellichaft bezüglich ber Schneefanberung getroffene Uebereinkommen wird unverändert aufrecht erhalten.

#### 74.

# Gemeinderaths-Beschluß vom 7. Februar 1879, J. 361 (vertraulich).

Es wird pringipiell fostgesett und ift ber Biener Tramman Gefellichaft ju intimiren, bag

von ihr für die, wenn auch nachträglich richtiggestellten Beträge vom Tage ber vertragsmäßigen Bahlungsverpflichtung au 6% Bergugsginfen zu zahlen find.

### 75.

# Gemeinderaths-Befchluft vom 11. Lebruar 1879 3. 6047 ex 1878.

Infolge bes Statthalterei - Erlaffes vom 14. November 1878, B. 29449, mit welchem dem Berwaltungerathe ber Wiener Tramwah-Gefellichaft fitr die Dauer eines halben Jahres die Bewilligung ertheilt worden ift, Probefahrten mit Baggons ohne Stangen unter Beobachtung mehrerer Bebingungen zu verfuchen, wird beichloffen, in Uebereinstimmung mit bem Beichluffe vom 9. Juli 1878, g. 3190, au bem vertragsmäßigen Rechte ber Gemeinbe gu bestehen und von der Biener Tramman-Gefellfchaft auf Grundlage bes Bertrages vom 7. Darg 1868 bie Umwendung von Waggons mit Deichiel gu ben Fahrten in Wien gut forbern, ba ber Gemeinderath jede Berantwortung für die Folgen biefer Bewilligung ber t. t. Statthalterei ablebnen müßte.

### 76.

Gemeinderaths-Geschluß vom 4. April 1879, J. 1462, M. J. 299745 ex 1878.

Bestimmungen über die Pflafterung jener Strafen, in welchen Tramman. Beleife liegen.

(Nachtrag gur Borichrift über die Beftellung von Unternehmern für Renpflafterungen, Umpflafterungen oder Berftellung von geschotterten Strafen in Wien. Regulativ &. 25.)

- 1. In allen Straßen unter 1:40 Steigung ift, auch wenn Tramwangeleise in benselben liegen, in Fischgrätenform (diagonal) zu pflastern; jedoch ift
  - a) zwijden ben Schienen felbft,
  - b) bei Doppelgeleisen auch zwischen ben Geleifen,

2. Mit den vom Stadtbauamte in Borschlag gebrachten fünseckigen Granit-Formsteinen zur Anpflasterung an die äußeren Schienenseiten in diagonalem Bflaster ist in einer eirea 50 Klaster langen, neu- oder umzupflasteruden Strecke der Ringstraße oder sonst einer zur Herstellung gelangenden frequenten Straße, woselbst Nebenstraßen einmünden, im heurigen Jahre ein Berssuch zu machen, bei welchem im Falle einer Umpflasterung die nächsten Steinschaaren neu einzupflasterung die nächsten Steinschaaren neu einzupflasterung ind; vom Ersolge dieses Bersuches wirdes dann abhängen, ob diese Formsteine allgemein zur Anpflasterung an Trannwahschienen verwendet werden sollen.

- 3. Die Steine find fo bicht, als möglich, an die Schienen gu feten und durfen die Röpfe berfelben über die Schienen nicht vorstehen.
- 4. Die Herstellung einer geraden Saumichaar langs ber Schienen ift möglichst zu vermeiden.
- 5. In Abänderung bes §. 9 des Bertrages mit der Biener Tramway = Gesellschaft ddto.
  7. März 1868 wird bestimmt, daß die neuen Schienenprofile der Tramway mit 86 Millimeter Breite allmälig allgemein einzuführen sind und Schienen älterer Konstruktion nur mehr bei der Auswechslung einzelner schadhafter Schienen einzgelegt werden dürsen.

Die Tramway-Gesellschaft wird noch befonders aufgesordert, wo Doppelgeleise gelegt sind, das Niveau genau einzuhalten, damit eine plane Fläche gebildet werbe und feine Kurven entstehen.

#### 77.

# Gemeinderaths-Beschluß vom 23. Mai 1879, B. 1050.

Nach dem Antrage des Magistrates und der Pferdebahn-Rommission wird der von mehreren Gemeinderäthen gestellte Antrag, daß die Tramway-Bägen an allen Krenzungsstellen nur im Schritte sahren dürsen, und die Kutscher an solchen Stellen siets das Signal ertönen lassen sollen, abgelehnt und beschlossen, die Tramway-Gesellschaft zur genauen Beobachtung der diesbezüglichen polizeilichen-Vorschriften aufzusordern.

# 78.

# Gemeinderaths-Beschlus vom 23. Mai 1879, 3. 1417, 2134.

Gegen ben Antrag ber Pferdebahn-Kommifpion wird unter Hinweis auf die in Angelegenheit des Fahrens der Er am wah wagen ohne Stange bereits wiederholt gefaßten Gemeinderaths-Beschlüsse und unter Hinweis auf die bereits abgegebene Erflärung, daß der Gemeinderath jede Berantwortung für die Anwendung dieser Fahrmethode von sich ablehnt, der Statthalterei-Erlaß vom 20. April 1879, 3. 6759, sediglich zur Kenntniß genommen.

# 79.

# Gemeinderaths-Seschluß vom 10. Juni 1879, 3. 1520.

Nach dem Magistratsantrage wird beschlossen, unter den obwaltenden Berhältnissen sich lediglich barauf zu beschränken, die Wiener Tramways-Gesellschaft anzuweisen, daß sie mit thunlichster Beschleunigung die sämmtlichen im Betriebe stehenden Tramways-Waggons mit den von ihr als verläßlich erprobten eisernen Spindelbrem mit ungünstigen Gefällsverhältnissen nur solche Wägen in Berwendung nehme, welche mit den neuentigen eisernen Spindelbremsen versehen sind.

Ferner wird beschloffen, die Wiener Tramway-Gesellschaft aufzufordern, daß sie alle Berbesserungen, welche bezüglich der Bremsen gemacht werden, berücksichtige, Bersuche austelle und Anzeige hierüber erstatte.\*)

Jusolge Gemeinberaths-Beschlusses vom 24. März 1882, B. 4335, wurde die Gesellschaft aufgesordert (bis längstens 15. April 1882, bei Bermeidung eines Pönales von 100 fl. täglich) eine Gaßebner'sche Schnellbremse an einem Tramway-Waggon in Berwendung zu bringen und diesen Waggon auf verschiedenen Linien vier Monate hindurch in Betrieb zu seizen; unter Einem wurde die Gesellschaft beauftragt, bis längstens 1. Juni 1882 eine Schutvorrichtung nach dem System Göt an einem Waggon probeweise anzubringen und mit demselben Bersuchssahrten zu machen.

<sup>\*)</sup> Infolge Gemeinberaths-Befchluffes vom 16. Dezember 1881, 3. 2987, wurde die Gefellichaft angewiesen einen Waggon behufs einer Probefahrt mit einer von Löglund Gagebner tonftruirten Schnellbremfe zu verseben.

# Gemeinderaths-Sefchluft vom 9. Jänner 1880, 3. 3856.

Die Zuschrift der f. f. Statthalterei vom 9. Juli 1879, 3. 16777, womit das Protofoll über die am 20. und 24. Mai v. J. vorgenommenen Probesahrten mit Tramways ocomotiven nach dem Systeme Krauß und nach dem Systeme Krauß und nach dem Systeme Franca & Lamm (ohne Feuerung) auf der Strecke Tramway-Memise Simmering bis zum Centralfriedhose mit dem Bemerken mitgetheilt wird, daß eine etwaige desinitive Berwendung von Tramway-Damps-Waggons laut Ersasses des hohen f. f. Handels-Ministeriums vom 31. März 1879, 3. 9425, der speziellen Genehmigung desselben vorbehalten bleibt, wird zur Kenntniß genommen.\*)

# 81.

# Gemeinderaths-Seschluß vom 27. Lebruar 1880, J. 6603.

Nach bem Antrage des Magistrates und der Pferdebahn-Kommission halt der Gemeinderath auch dermalen an der gegen die Fahrten mit Tramway-Bägen ohne Stange eingenommenen-Stellung sest und spricht sich auf das Entschiedenste gegen die von der Wiener Tramway-Gesellschaft bei der k. k. Statthalterei angesuchte Ertheilung der definitiven Bewilligung zum Fahren ohne Stange aus, und ist in dem Berichte an die k. k. Statthalterei auch das Argument geltend zu machen, daß das hiesige Publikum, einmal an das Fahren mit der Stange gewöhnt, dem Fahren ohne Stange ein gewisses Mistranen entgegensetzt und sich bei dem Fahren ohne Stange in seiner törperlichen Sicherheit gesährdet erachtet.

#### 82.

# Gemeinderaths-Beschluft vom 8. Juni 1880, J. 560.

Der Tramman - Gefellichaft wird geftattet, mit einfpannigen Bagen gu fahren.

Dieje Bagen haben vorne und rudwars auf ber Plattform drei Gibe zu erhalten, und es find die Seitenfenfter zum Deffnen bergurichten. ")

# 83.

# Gemeinderaths-Beschluß vom 25. Juni 1880, J. 3648.

Der Tramway-Gesellschaft wird die Bewilligung ertheilt, zwischen den Geleisen von aufsteigenden Straßen sogenannte Ratarrhzeltel in Berwendung bringen zu dürfen, jedoch sind diese Steine im Falle der Rassirung der Geleise zu entfernen und ist die Pflasterung mit Bürfelsteinen auf Rosten der Gesellschaft herzustellen.

### 84.

# Gemeinderaths-Geschluß vom 7. Dezember 1880, J. 2283, M. J. 40306.

Der Gemeinderath beschließt die von ber Wiener Tramway-Gesellschaft an die Gemeinde Wien zu entrichtende Pauschalsumme für die Jahre 1881 bis infl. 1885 mit dem jährlichen Betrage von 90,000 fl. festzuseben. \*\*)

Die Tramway-Gesellschaft wird aufgefordert den Ban der vertragsmäßig festgesetten, bis jest noch unausgebauten Linien innerhalb Jahresfrist von heute zu beginnen und längstens innerhalb zweier Jahre von heute zu vollenden, widrigenfalls die Kantion als verfallen erstärt und die der Unternehmung ertheilte Berechtigung zum Pferdebahnbetriebe bezüglich aller Linien, auch der heute schon bestehenden, für erfoschen ertlärt wird. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. Gemeinderaths.Beichluft vom 8. August 1876, 3. 3227.

<sup>\*)</sup> Eine gleiche Bewilligung ertheilte die f. f. n. 8. Statthalterei in Folge Erlaffes vom 26. Juli 1880, g. 22598. —

Bgl. aud bie Anmerfung \*\*) gu §. 24 bes Bertrages vom 7. Märg 1868.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. §. 37 bes Bertrages vom 7. Märg 1868 fammt Anmertung.

Durchführung dieses Gemeinderaths. Beschlusses betreffs Durchführung dieses Gemeinderaths. Beschlusses beschlof der Gemeinderath unterm 5. Dezember 1882, 3. 7913 "es sei derzeit gegen die Biener Tramwah-Gesellschaft im Sinne des §. 43 des Bertrages vom 7. März 1868 nicht vorzugehen, dis der Gemeinderath über die Anträge der Pferbebahn Kommission, betreffend die Berthandlungen mit der Wiener Tramwah-Gesellschaft und über die Berthandlungen, welche der Gemeinderath mit der Neuen Wiener Tramwah Gesellschaft einzuleiten bescholossen hat, Beschinß gesaßt haben wird."

Gemeinderaths-Beschluß vom 25. Jänner 1881, J. 4365.

Dit Rudficht auf ben Statthalterei-Erlaß vom 5. Juni 1880, B. 8261, betreffend die Bornahme von Probesahrten mit Tramway-Baggons ohne Stange spricht sich ber Gemeinderath nach dem Antrage der Pferdebahnscommission neuerlich gegen das Fahren mit Tramway-Baggons ohne Stange aus und verwahrt sich gegen die Ertheilung der Bewilligung zum Fahren ohne Stange.

### 86.

Gemeinderaths-Beschlus vom 10. Juni 1881, J. 1104.

Der Br. Tramway-Gesellschaft wird auch weiterhin bas Bestreuen ber Tramwayichienen mit sogenanntem Fabrikssalz,
um die Bildung von Eis hintanzuhalten, gestattet.

# 87.

Gemeinderathe-Beschluß vom 12. August 1881, J. 7068 ex 1880 und 3279 ex 1881, betreffend ben Ausbau des Pferdebahnnebes.

Gegen ben Antrag ber Pferbebahn-Kommiffion werben nachfolgenbe Beichluffe gefaßt:

- I. Das von ber Biener Trammay-Gesellichaft in ihrer Eingabe vom 4. Juni 1881 gestellte Ansuchen
- a) um Anflaffung von vertragsmäßigen Linien;
- b) um Berlangerung ihrer Konzeffionsbauer für bie neu zu erbauenden Pferbebahulinien; und
- c) um Abanderung bes Mobus ber an bie Kommune Bien zu entrichtenden Abgaben wird abgelehnt.

11. In Berücksichtigung bes Umstandes, daß bis jetzt von Seite der Wiener Tramway-Gesellsichaft die Ergebnisse eventueller von ihr gepflogener Unterhandlungen mit den Eigenthümern einzulöfender Realitäten nicht vorliegen, in weiterer

Erwägung, daß eine Bitte um Erwirfung des Expropriationsrechtes von Seite der Wiener Tramway Gesellschaft gar nicht gestellt wurde, daßies endlich nicht im Interesse der Gemeinde gelegen ist, irgend welche im Vertrage nicht begründete Verpflichtung gegenüber der Wiener Tramway-Gesellschaft aus freiem Antriebe zu übernehmen, geht der Gemeinderath bei namentlicher Abstimmung über den Antrag der Kommission, welcher lautet:

""Mit Rudficht auf die im öffentlichen Intereffe gelegene Rothwendigfeit ber Erbreiterung einzelner Strafen, in welchen eine Pferbebahn geführt werben foll, ferner um die Wiener Tramway Befellichaft in die Lage gu fegen, ihren im §. 15 bes Bertrages übernommenen und prazifirten Berpflichtungen bezüglich ber Ginlojung von Objetten gur Stragenerweiterung leichter gerecht gu werben, und um etwaige gegen bas öffentliche Intereffe gefehrte Spefulationen einzelner Realitätenbefiger einzuschränken, foll die Gemeinde Wien bezüglich au acquirirender Objette von Fall gu Fall und über attenmäßig nachzuweisende Untaufsverhandlungen zwischen ber Wiener Tramman-Gesellschaft und ben bezüglichen Gigenthumern auf Bafis bes 8. 365 bes a. b. B. B. bei ber betreffenben Behörde wegen Erwirfung des Expropriations rechtes einschreiten und im Ertheilungsfalle bie Expropriation auf Roften ber Wiener Tramman-Befellichaft burchführen. Diefelbe hatte gu biefem Behufe eine von Fall gu Fall gu beftimmenbe Raution zu erlegen.

Durch diese Intervention der Gemeinde Wien und namentlich für den Fall, als das Enteignungsrecht nicht ertheilt würde, sollen die der Wiener Tramway-Gesellschaft aus dem Vertrage vom 7. März 1868 obliegenden Verpflichtungen nicht alterirt werden,""

mit 56 gegen 9 Stimmen zur Tagesordnung über.

111. a) Das von der Wiener Tramway-Gefellschaft am 19. Juli 1880 vorgelegte Projekt für die Herstellung der Tramwaylinie Franz Josefs : Quai—Ferdinandsbrücke, Taborstraße dis zum Karmeliterplage\*) wird unter der Bedingung genehmigt, daß die Gesclischaft auch für diese Strecke die

<sup>\*)</sup> Bgl. hiezu ben Gemeinderaths.Befchluß bom 21. Oftober 1881, B. 6772 und 6954.

Bebingungen bes Bertrages vom 7, Märg 1868 ale für fie binbend erflärt.

Sie hat binnen Monatsfrift vom Tage der Zustellung dieses Beschlusses um die Konzession zum Betriebe dieser Linie bei der k. k. Statthalterei anzusuchen und binnen drei Monaten vom Tage der erfolgten Konzessionirung die Linie auszubauen, widrigens die vom Gemeinderathe ertheilte Genehmigung als erloschen erklärt wird.

- b) Das von der Wiener Tramway Gefellschaft mit Eingabe vom 7. Juli 1880 vorgelegte Projekt für eine Tramwaylinie Althanplay—Porzellangasse, Schlickgasse, Kolingasse, Beregringasse, Wipplingerstraße, Schottenring, Wipplingerstraße, wird unter folgenden Bedingungen genehmigt:
  - 1. Die Strede tritt an die Stelle der im §. 2 des Bertrages vom 7. Märg 1868 als zweite Linie ber III. Bauperiode ermähnten Linie Porzellangaffe Berggaffe.

Die Berpflichtung jum Baue ber Linie über bie Rogauerlande jum Strohed bleibt befteben.

- 2. Die gesammte Strede ift zweigeleifig zu erbauen und find die Baufer Rr. 24, 27, 29 einzulöfen.
- 3. Für biefe Linfen gelten alle Beftimmungen bes Bertrages vom 7. März 1868
- 4. Die Gesellschaft hat binnen einem Monate die Konzession für den Betrieb bieser Linie seitens der k. k. n. ö. Statthalterei anzusuchen und binnen drei Monateu nach erfolgter Konzessionirung den Bau der Linie zu vollenden.
- 5. Bei Nichterfüllung biefer Bebingungen ift die hiemit ertheilte Bewilligung erloschen und tritt der Bertrag vom 7. März 1868 auch bezüglich der im §. 2, III. Bamperiode sub 2 erwähnten ersten Linie wieder in volle Kraft;
- bie im Kommiffions-Prototolle vom 6. November 1880 erbetene Auflaffung ber Strede Nußborferfiraße — Alferbachstraße wird abgelehnt;

\*) Bgl. hiezu ben Gemeinderaths.Beichlug vom 21. Oftober 1881, B. 6772 und 6954.

d) Die Wiener Tramway-Gesellschaft wird neuerdings auf den Beschluß des Gemeinderathes vom 7. Dezember 1880 mit dem Bedeuten verwiesen, daß es ihre Sache ist, wegen eventueller Kenderung der Trace der einen oder der anderen Linie oder wegen eventuellen Austausches der einen mit der anderen Linie rechtzeitig bei dem Gemeinderathe unter Angabe der Gründe einzuschreiten, und erwartet der Gemeinderath, daß ihm binnen Monatsfrist\*) die diesbezüglichen Detailprosette vorgelegt werden.

Es ist jedoch sosort befannt zu geben, daß die Tramwahlinie Taborstraße vom Karmeliterplaße auswärts, sowie die Linie durch die untere und obere Augartenstraße durchwegs zweigeleisig herzustellen ist und daß für den Bau der ersteren Linie die Häuser Nr. 48 und 50 der Taborstraße einzulösen sind.

### 88.

Gemeinderaths-Geschluß vom 16. September 1881, J. 4873 und 4874.

Die herren Begirtsvorsteher werden ersucht, (begiehungsweife für ben I. Begirt wird bas

\*) Ueber das Ansuchen der Tramway-Geschichaft um Bewilligung einer angemessenen Frist zur Vorlage der Projekte für den Bau der vertragsmäßig sengesehren Tramwaylinien wurde in der Gemeinderathssitzung am 30. September 1881, sub J. 6276, belchlossen:

"Der Gemeinberath halt an seinem Beschlusse vom 12. August 1881 sest. Nachdem die Geschichaft der Erwartung des Gemeinderathes, daß binnen Monatsfrist die Detailprojette vorgelegt werden, nicht entsprochen hat, wird die Gesellschaft aufgesordert, die Detailprojette dis längstens 31. Oktober d. J. vorzusegen, widrigenfalls ohne weitere Einholung eines Gemeinderaths-Beschlusses vom 2. November inklusive für jeden Tag der Berssäumniß ein Betrag von 2000 fl. der Kantion für verfallen zu erklären und zu Gunsten der städt. Kasse einzusiehen ist." — Bgl. hiezu Gemeinderaths-Beschluß vom 21. Oktober 1881, Z. 6772 und 6954.

Die Anzeigen des Magistrates über die von ber Tramwap-Gesellichaft ersolgte Borlage der Projette der vertragsmäßigen Tramwapsinien und des Projettes "Lerchenfelderstraße" wurden in der Gemeinderathsstigung am 8. Rovember 1881, (3. 6771, 6803, 7280, 7294, 7320, 7325) ""unpräjudizirlich der aus dem Bertrage zusiehenden Rechte"" zur Kenntniß genommenStadtbanantt beauftragt), strenge darüber zu wachen, daß die ersorderlichen Reparaturen des Pflasters an den Tramwahschienen rechtzeitig und mit der gehörigen Sorgsalt vorgenommen werden; weiters wird denselben, sowie der Wiener Tramwah-Gesellschaft bedentet, daß im Falle, als die Bezirtsvertretung die Vornahme einer Pflasterreparatur an oder innerhalb der Schienen sür nothwendig besinden sollte, die Tramwah-Gesellschaft hiezu im schriftlichen Wege mit dem Beisügen auszusorden ist, daß wenn die betressende Pflasterreparatur binnen drei Tagen nicht in Angriff genommen werden sollte, dieselbe durch die Bezirtsvorstehung auf Gesahr und Kosten der Gesellschaft ausgeführt werden wird.

#### 89.

Gemeinderaths - Befchluß vom 21. Oktober 1881, J. 6772 und 6954,

in Betreff bes Baues ber projettirten Pferdebahntinien, II., Taborftraße, IX., Porzettangaffe und Schottenring - Wipp, lingerstraße.

1. Das Projekt ber Tramwahlinie Franz Josefs - Quai, Ferdinandsbrücke, Taborstraße, Nordwestbahnhof, wird mit dem ausdrücklichen Borbehalt genehmigt, daß die Genehmigung der eingeleisigen Herstellung der Strecke vor den Häusern Nr. 48 und 50 nur als provisorisch zu gelten hat.

Die Wiener Tramway - Gesellschaft wird gleichzeitig verpflichtet, sofort Ankaufsverhandslungen bezüglich der beiden Objekte Taborstraße Nr. 48 und 50 einzuleiten und das Resultat derselben bis spätestens 31. Dezember 1881 vorzulegen. Nach erfolgter Einlösung und Abtragung dieser Realitäten hat die Gesellschaft das zweite Geleise zu legen.

2. Das Projekt der Tramwaylinie Althanplat-Borzellangasse wird mit dem ausbrücklichen Borbehalt genehmigt, daß die Genehmigung der eingeleisigen Herstellung nur als provisorisch zu gelten hat.

Gleichzeitig wird die Tramway-Gesellschaft verpflichtet, sofort Berlaufsverhandlungen bezüglich des Hauses Ir. 24 Porzellungasse einzuleiten und das Resultat berselben dis 31. Dezember 1881 vorzulegen und bis 30. Juni 1882 die Abtragung biefes Objettes burchzuführen, worauf fofort bas zweite Geleife in ber betreffenben Strede einzulegen ift.

Bezüglich der Strede Schottenring - Bipplingerftraße wird der Plenar - Bejchluß vom 12. Angust d. J. aufrecht erhalten.

Unter Einem wird die Mittheilung des Referenten, daß die Tramway-Gesellschaft bereits drei Projekte, betreffend die Linien: obere Augartenstraße, Hengasse und Währingerstraße, zwischen Bürgerversorgungshaus und Währingerstinie, vorgelegt hat und dieselben dem Bauamte zur Begutachtung übergeben worden sind, zur Kenntniß genommen.")

#### 90.

Gemeinderaths-Beschluß vom 16. Dezember 1881, J. 4939.

Bon Seite der Rommune Wien wird bie Buftimmung für die definitive Fahrbewilligung \*\*) mit einspännigen TramwayWagleinsdorf-Sofienbruck, von der Remise Hernals
bis Dornbach, und von der Remise in Simmering
bis auf den Central-Friedhof ertheilt.

Sollte aber die Wiener Tramway-Gefellschaft die Absicht haben, auch auf anderen Linien die einspännigen Waggons in Betrieb zu setzen, so ware dieselbe zu verpflichten, hiefür von Fall zu Fall um die Bewilligung einzuschreiten.

Anch wäre darauf zu bestehen, daß die bei den einspännigen Wägen so überaus groß angelegten Platisormen entweder verkleinert oder aber im Sinne des Beschlusses des Gemeinderathes vom 8. Juni 1880, 3. 2262 mit Sigbänten versehen werden.

<sup>\*)</sup> Bergt, den Gemeinderaths-Beichluß vom 8. November 1881, B. 6771 (in der "Anmerlung" zum Gemeinderaths-Beichluß vom 12. August 1881, B. 7068 ex 1880 und 3279 ex 1881.)

<sup>\*\*)</sup> Die provisorische Bewilligung gu Bersuchsfahrten auf ben oben bezeichneten Linien wurde infolge
Statthalterei-Erlasses vom 26. Juni 1880, 3. 22598
(Gemeinberaths-Beschluß vom 25. Janner 1881, 3. 5088),
ertheilt.

Erlaß der k. k. n. ö. Statthalterei vom 6. Janner 1882, J. 52596 ex 1881, an die Direftion der Wiener Tramway-Gesellichaft.

(M. 3. 8327.)

Mit Beziehung auf bas hieramts am 27. Mai 1881, 3. 1886, überreichte Ansuchen um die Ertheilung ber befinitiven Bewilligung jum Fahren mit einfpannigen Tramway-Baggons wird ber geehrten Direttion eröffnet, baß laut bes im Ginvernehmen mit ber f. f. Boligei-Direttion in Wien hierfiber erftatteten Berichtes des Wiener Magiftrates vom 22. Degember 1881, 3. 152139, fich ber Wiener Gemeinderath gufolge Beichluffes vom 16. De= gember 1881, 3. 4939, mit ber Ertheilung ber befinitiven Bewilligung jum Fahren mit einfpannigen Tramwaywaggons, jedoch nicht überhaupt, fondern vorläufig nur für jene drei Linien einverstanden erflart hat, auf welchen bisher bie Berfuchsfahrten mit einspännigen Trammanmaggons gemacht worben find.

Mit Rücksicht hierauf wird bennach die befinitive Bewilligung zum Fahren mit einspännigen Tramwahwaggons, und zwar auf der Tramwahlinie "Mayleinsdorferstraße — Sosienbrück", dann in der Lokalstrecke von der Remise in Hernals nach Dornbach und von dem Biadutte in Simmering nach dem Centralsriedhose unter der Bedingung hiermit ertheilt, daß die Waggons für diese Fahrten im Sinne des h. ä. Ertasses vom 26. Zust 1880, Z. 22598, mit je drei Sithplätten auf der Plattsorm vorne und rückwärts und mit beweglichen, zum Deffnen geeigneten Seitensenstern eingerichtet sind.

Bugleich wird die Wiener Tramway-Gesellsschaft verpflichtet, im Falle die Fahrart mit einspännigen Waggons auch auf anderen Linien in Betrieb gesetzt werden sollte, hiefür die h. ä. Bewilligung ordnungsmäßig einzuholen und etwaige hierauf abzielende Bersuchsfahrten behufs Berständigung der t. f. Polizei-Direttion und des Wiener Magistrates rechtzeitig hieher anzuzeigen.

92.

Gemeinderaths-Geschluß vom 28. April 1882, J. 1785.

Der Gemeinderath nimmt zur Kenntniß, daß der Wiener Tramway Gesellschaft mit Statthalterei-Erlaß vom 20. Februar 1882, B. 1280, der Konsens zur Herstellung der Tramwaylinien: "Taborstraße" und "Porzellungasse" ertheilt worden ist, und daß die Gesellschaft vom Magistrate aufgesordert werden wird, die rechtsverbindliche Ertlärung abzugeben, daß sie die nicht verragsmäßigen Theilstrecken dieser beiden tonzessionirten Pferdebahnlinien als vertragsmäßige ansertennt.

93.

Gemeinderaths-Geschluft vom 16. Mai 1882, J. 2030.

Der Statthalterei-Erlaß vom 14. März 1882, 3. 9857, zufolge beffen die Tramway-Gesellschaft die definitive Bewilligung zu Fahrten mit einspännigen Waggons auf der Strecke Döbling — Franz Joses Quai — Praterstraße — Wallensteinstraße ertheilt wurde, wird zur Kenntniß genommen.

94.

Erlaß der k. k. n. ö. Statthalterei ddto. 16. Juni 1882, J. 26278, an ben Biener Magiftrat, (M. 3. 179615.)

Das hohe f. f. Handelsministerium hat mit dem Erlasse vom 8. Juni 1882, J. 15278, der Wiener Tramway Sesellschaft auf Grund der A. h. Entschließungen vom 25. Februar 1859 und vom 8. März 1867 die mit den Eingaben vom 22. November v. J., Nr. 452, und vom 4. Mai 1882, Nr. 275, erbetene Konzession zum Baue und Betriebe einer doppelgeleisigen Pserdebahnlinie, abzweigend von den bestehenden Auf Grund dieses hohen Erlasses wird die politische Begehung der projektirten Bahutrace am 23. Juni d. J. unter der Leitung des f. t. Statthalterei : Sekretärs Gustav Marschan vorgenommen werden.

naueftens nachzutommen.

Die Kommiffionsmitglieder versammeln fich um 9 Uhr Bormittags bei bem Hause Rr. 35 am Schottenringe.

Hievon wird der Magistrat behufs Intervenirung von Bertretern ber Stadtgemeinde Bien, (des Magistrates, des Gemeinderathes und des Stadtbauamtes) in die Kenutnif gesett.

Ein Bare bes Projettes folgt gur vorläufigen Einsichtnahme gegen Rückftellung an ben Rommiffionsleiter bei ber Berhandlung mit.

Poffinger m. p.

#### 95.

Gemeinderaths - Gefchluß vom 17. August 1882, J. 3172.

Die Wiener Tramway-Gefellschaft wird unter Hinweis auf die Bestimmungen der §§. 29 und 33 des Tramwayvertrages angewiesen, die doppelte Signalisirung des Fahrzieles der Waggons, so daß das Fahrziel sowohl an der Border- als an der Rückseite ber Waggons an der Signalisirung zu erkennen ist, bei den Signalscheiben sosort, bei den Signalscheiben sosort, bei den Signallaternen binnen 3 Monaten durchzusühren. \*)

# 96:

Gemeinderaths - Befchluft vom 17. August - 1882, J. 4662.

Die Berlegung der Endstation der Wiener Tramwah beim Centralfriedhofe bis zum linksseitigen Administrationsgebäude daselbst wird unter den im Magistratsreserate angeführten, mit der Tramwah-Gesellschaft vereinbarten Bedingungen genehmigt.

### 97

Die Gemeinderathebeschlüsse vom 9. und 14. Februar, 10., 12., 17., 20., 23. und 26. April 1883

(Ad G.-R.-3. 5880, ex 1882),

über die Durchführung und Revision des Tramwahvertrages vom 7. März 1868 (auf Grund des Referates der Pferdebahn-Kommission, betreffend die mit der Wiener Tramway-Gesellschaft im Jahre 1882 gepflogenen Berhandlungen) sind separat im Berlage des Gemeinderaths-Präsidiums in Druck erschienen.

#### 98.

Gemeinderathsbeschluss vom 8. Mai 1883, 3. 4542, ex 1882.

Befeitigung von Uebelftanden auf ben öffentlichen Bagenftandplagen.

.... Die Biener Tramway-Gesellschaft ist zu verhalten, ihre Pferdestandplätze (für die Borreitspferde), soweit dies nicht bereits geschehen sein sollte, mit einem wasserdichten Pflaster, u. zw. je nach Angabe des Stadtbauamtes entweder mit Granitsteinen und Asphaltausguß, oder mit Klinkersteinen und Portlandcementausguß zu verssehen . . . .

<sup>\*)</sup> Bergi. hiezu Gemeinberathe Beichluß bom 18. Marg 1884, B. 1117.

#### Protokoll,

aufgenommen von der t. t. n. ö. Statthalterei am 15. September 1883 über die politische Begehung bezüglich der der Wiener Tramway-Gesellschaft tonzessionirten Tramway-Linie "Mingstraße oder Bellariastraße, abzweigend durch die Amalienstraße in die Lerchenselberstraße bis zur Blindengasse."

(Statth. 3. 41475, Mag. 3. 297836 ex 1883.) Gegenwärtig: Die Gefertigten.

Das f. f. Hanbelsministerium hat mit bem Erlasse vom 4. Juli 1883, 3. 22842, St. 3. 34622 ber Wiener Tramway Gesellschaft die Konzession zum Baue und Betriebe ber oben erwähnten Pferdebahnlinie ertheilt, und bewilligt, daß diese Linie in der Strecke vom Hause Nr. 12 bis zum Hause Nr. 38 und vom Hause Nr. 90 bis 162 der Lerchenfelberstraße vorläufig eingesleisig angelegt werde.

Nachdem von der Wiener Tramway-Gesellsichaft unterm 31. August d. J. die Aussührungsprojekte vorgelegt worden sind, wurde von der k. k. Statthalterei unterm 4. September d. J., B. 39072, die politische Begehung auf heute angeordnet und wurden hiezu Vertreter der genannten Gesellschaft, der Stadtgemeinde Wien, der k. k. Wiener Polizei-Direktion und der k. k. Generalzuspektion der österr. Eisenbahnen eingeladen.

Die Rommission hat zunächst in die vorliegenden Projektspläne Einsicht genommen und auf Grund derselben die projektirte Tramwaylinie in ihrer ganzen Ausdehnung begangen. Zunächst einigte sich die Kommission dahin, daß mit Rücksicht auf die Berkehrsbedürfnisse die Abzweigung der neuen Linie von den bestehenden Geleisen der Tramway-Gesellschaft in der Bellariastraße in die Amalienstraße stattzusinden habe. Die Trace der neuen Linie wird sohin gesührt wie folgt:

Abzweigend aus der Bellariastraße durch die Amalienstraße beim Justizpalaste vorüber, über den Reichsrathsplatz mit Uebersetung der Lastenstraße in die Lerchenselderstraße und durch letztere in ihrer ganzen Ausdehnung mit dem Abschlusse senten auf die Blindengasse. Bon der Abzweisgung aus der Bellariastraße wird die Linie doppelzgeleisig geführt.

In ber Lerchenfelberftrafe liegt bas Doppelgeleife am Beginne berfelben in ber Mitte ber Jahrbahn, mahrend an ber Ede bes Baufes Dr. 5 einerfeits zwifden ber Schiene und ber Trottoirfante biefes Daufes ein Bwifdenraum von 1.92 Meter Breite verbleibt. Langs bes Trottoirs ber Saufer 7, 9, 11, 13 und 15 ericheint bas Doppelgeleife bis auf 0.63 Meter Bwifdenraum gwifden Gdiene und Trottoirfante nabe gerudt, wornach an ber Geite ber Baufer 6, 8 und 10 eine freie Fahrbahn mit 12.87 Meter Breite verbleibt. Bom Saufe Dr. 17 an (gwifden 12 und 14) beginnt ein einfaches Beleife, welches bis jum Saufe Dr. 41 (zwifden 38 und 40) reicht, bei feinem Beginne langs ber Saufer 17 und 19 in einer Entfernung von 0.63 Meter von ber Trottoirfante, in ber Fortfegung aber in der Mitte ber Fahrbahn liegt.

Bom Hause Nr. 41 bis zum Hause-Nr. 79 (zwischen 88 und 90) wird die Bahnausage doppelgeleisig angelegt und liegt dieses Doppelgeleise vom Hause Nr. 59 bis zum Hause Nr. 63 in der Mitte der Fahrbahn und vom Hause Nr. 63 bis 73 in einer Entsernung von 0.63 Meter von der Kante des Trottoirs.

Much das nun folgende zwifchen ben Saufern Dr. 79 und 137 (zwifden 90 bis 154) projettirte einfache Geleife, welches am Rirchenplage burch eine Ausweiche unterbrochen ericheint, wird in einer Entfernung von 0.63 Meter von ber Rante bes Trottoirs auf ber Geite bes Begirtes Reuban angelegt. Un biefes einfache Beleife ichließt fich ein in ber Mitte ber Strafe liegenbes Doppelgeleife, welches als Ropfftation bient. Der Endpuntt der Linie befindet fich an ber Grenge ber Saufer Dr. 145 und 147 (beim Saufe Dr. 162). Die Maximalfteigung refp. Gefälle liegt gwifden bem Beginne ber Lerchenfelberftrage und Saus Dr. 13, biefelbe beträgt 1 : 33.4. Die Befannntlänge ber Linie beträgt 1600.8 Meter, wovon 1052.8 Meter ale Doppelgeleife und 548 Meter ale eingeleifige Strede projettirt find.

Die Bertreter ber Stadtgemeinde Wien bemerten Folgenbes:

Wir berufen uns auf den Bericht des Wr. Magistrates vom 15. Juni 1883, 3. 150602, und erheben demnach gegen die Herstellung der in Rede stehenden Tramwahlinie nach dem vorgelegten Projette keine Einwendung. Aus Bertehrsrücksichten wären die Austausbrunnen bei den Häusern Rr. 59, 81 und 121 aus der Lerchen-

felberftrage auf Roften ber Wiener Tramman. Befellichaft zu verlegen. Bezüglich ber Pflafterung und Reinigung ber Strafe (und Schneefauberung) hat die Wiener Tramway-Befellichaft die gleichen Berpflichtungen, wie auf den bereits beftehenben Streden ju übernehmen. Uebrigens wird noch bemerft, bag außer bem 3golligen (80 Millimeter,) Rohre ber Sochquellenwafferleitung fich auch bas Rohr ber fogenannten Schottenfelber Sof-Bafferleitung unter ber Lerchenfelberftrage befinbet, und daß, fomeit es das Rohr der Sochquellenmafferleitung betrifft, gegen die projeftirte Anlage bes Trammangeleifes tein Anftand obmaltet.

Bon Seite ber Bertreter ber Begirfsausichuffe bes VII. und VIII. Wiener Gemeindebegirfes wird gegen die Ausführung ber projettirten Tramwaylinie feine Ginwendung erhoben und ber Bunich ausgesprochen, bag bie Berftellung thunlichft beichleunigt werbe.

Ebensowenig wird ein Anstand gegen biefe Berftellung von Geite bes Bertreters ber f. f. Polizeibehörde erhoben.

Die Bertreter ber Wiener Tramman-Gefellichaft erflären hierauf, daß fie die vorftehende Er-Marung ber Bertreter ber Stabtgemeinde Wien gur Renntnig nehmen, und daß, fobalb die Banbewilligung auf Grund ber Rongeffion ertheilt fein wird, mit bem Bane begonnen werben wird.

Frang Buber m. p., Bemeinderath.

Jahu m. p., Ingenieur.

Gottfried Rodeis m. p., Dr. Gebharb m. p., Bemeinderath.

Begirteleiter.

Andwig Trubel m. p., Bemeinderath.

Dr. M. Berl m. p., int. Begirteleiter,

Albolf Swei m. p., Baurath ber Stadt Bien.

Dr. Grunbaum m. p., für die Wiener Trammay-Befellichaft.

R. Funte m. p., f. f. Baurath.

Josef Fanta m. p., Direttor der Biener Eram-may-Befellicaft.

Loibold m. p., Begirlsvorfteber.

Schmib m. p., Ober Ingenieur.

Riff m. p., Begirfevorfteber.

#### Rommifions-Gutachten.

Mit Rudficht auf bas anftandslofe Ergebnig ber politischen Begehung unterliegt die Ertheilung ber angefuchten Banbewilligung auf Grund ber ertheilten Rongeffion und unter ben in biefem Prototolle angegebenen Bedingungen feinem Inftanbe.

C. Werner m. p., L t. G. 3 .- Rommiffar.

Dilleprandt m. p., t. t. Statth. Conc. Bract., Schriftfilhrer.

Aronenfele m. p., t. f. Statthaltereirath, Rommiffionsleiter.

Tachau m. p., Dlagiftrats Gefretar.

#### Erlaß

ber f. f. n. b. Statthalterei vom 9. Df. tober 1883, 3. 45015, an den Berwaltungsrath der Biener Tramway. Befellichaft\*).

Die f. f. Statthalterei findet mit Rudficht auf bas auftandsloje Ergebnig ber am 15. Geptember b. 3. vorgenommenen politifchen Begehung ber Wiener Tramman-Gesellschaft bie Bewilligung jum Baue ber Trammaplinie, abzweigend von ber Bellariaftrage, burch bie Amalienftrage und burch bie Lerchenfelberftrage auf Grund ber, ber genannten Gesellschaft vom hohen f. f. Sanbels: minifterium mit bem Erlaffe vom 4. Juli b. 3., 3. 34622, bis jum Jahre 1925 ertheilten Rongeffion nach ben im Unichluffe gurudfolgenben genehmigten Planen gegen dem zu ertheilen, daß hiebei bie in bem in Abichrift mitfolgenden Rom miffionsprotofolle bom 15. Geptember 1883 angegebenen und die laut bes hieramtlichen Erlaffes bom 28. Ceptember d. 3., 3. 43498, vom f. I. Oberithofmeifteramte geftellten Bedingungen genau erfüllt werben.

Bei ber großen Wichtigfeit und Dringlich feit der erwähnten Tramwansinie ift mit dem Baue berfelben ohne Bergug gu beginnen und fogleich nach erfolgter Berftellung um die Betriebsbewilligung hieramts einzuschreiten.

<sup>- )</sup> Infolge Erlaffes ber I. f. n. b. Statthalterei pom 9. Oftober 1883, 3. 45015, dem Biener Magiftrate mit Beziehung auf ben Bericht vom 6. Oftober 1883, B. 284023, jur Renutnignahme gugemittelt. (D. B. 297886.)

Erlaß der k. k. n. ö. Statthalterei vom 20. Oktober 1883, J. 46945, M. J. 305588, wornach jur Inbetriebsetzung einer Tramwanslinie außer der behördlichen Konzession noch die Zustimmung der Gemeinde als Eigenthümerin des zu benützenden Grundes erfordert wird.

Ueber die Anzeige vom 18. Oftober 1883, ad Nr. 170, daß der Ban der Tramwanlinie durch die Lerchenfelderstraße von Seite des Magistrates Wien sistint wurde, weil von Seite der Gesellschaft die wegen Benützung des Straßenförpers für die Ausführung dieser Tramwanlinie nöthigen Bereindarungen mit der Gemeinde bisher nicht getroffen worden sind, wird dem Berwaltungsrathe Nachstehendes eröffnet:

Die f. f. n. b. Statthalterei hat bie Baubewilligung für die gedachte Tramwaylinie mit Rüchficht auf die bei ber politischen Begehung am 15. September b. 3. abgegebenen Mengerungen ber Bertreter ber Stadtgemeinbe Wien und ber Biener Tramwangefellichaft am 9. Oftober b. 3., 3. 45015, felbftverftanblich nur in ber Borausfehung ertheilt, bag bie genannte Befellichaft die laut bes in Abichrift beiligenben, in naherer Musführung ber bezüglichen fommiffionellen Erflärungen ber Stadtgemeinbe-Bertreter erftatteten Berichtes bes Wiener Magiftrates vom 24. September b. 3., 3. 274760, wegen Ueberlaffung bes ftabtifden Strafengrundes von ber Gemeinde Bien gestellten Bedingungen angenommen hat.

Bon Seite der Gesellschaft konnte auch nach dem Ergebnisse der diesfälligen Berhandlung mit der Juangriffnahme des Baues nicht eher begonnen werden, als bis ein bezügliches Uebereinkommen mit der Stadtgemeinde Wien zu Stande gekommen war.

Wenn nun von Seite ber Gesellschaft bie zustimmende Erklärung zu den gedachten Propositionen der Stadtgemeinde Wien bisher nicht abgegeben worden sein sollte, so ist diese Erklärung ohne Berzug nachzutragen, damit bei der vorgeschrittenen Jahreszeit der vom Standpunkte der öffentlichen Berkehrsinteressen dringende Bau der Tramwahlinie durch die Lerchenseldersftraße nicht ungehörig verzögert werde.

Ueber ben Bollgug ift gu berichten.

Erlag der k. k. n. ö. Statthalterei vom 28. Oktober 1883, J. 47386, an den Wiener Magistrat

in Betreff des fünftigen Borganges bei der Ertheilung von Bautonfenfen für Tramwaylinien.\*)

"Ueber die unterm 22. Ottober i, 3. ersftattete Anzeige von der Aufhebung der verfügten Siftirung des Baues der Tramwaylinie durch die Lerchenfelderstraße wird dem Wiener Magistrate Nachstehendes eröffnet:

Um für bie Bufunft abnlichen Ungufommlichkeiten zu begegnen, wie fich folche bezüglich ber Berchenfelder Tramwaylinie ergeben haben, bag nämlich die Tramway Gefellichaft auf Grund ber von der f. f. n. b. Statthalterei erhaltenen Baubewilligung mit dem Baue ber Tramwanlinie begonnen hat, ohne vorher die Angelegenheit betreffe ber Benütjung bes ftabt. Strafengrundes mit bem Wiener Magiftrate in ber bei ber bezüglichen Statthalterei-Rommiffion erörterten Beife ausgetragen zu haben, wird die f. f. Statthalterei in Sinfunft bei ber tommiffionellen Berhandlung anläglich ber politifchen Begehung einer Erammanlinie ftets alle Bebingungen, von welchen ber Wiener Magiftrat bie Benfitung bes ftabtifchen Stragengrundes gur Anlage einer Tramwantinie abhängig machen follte, jowie die hierüber von den Bertretern der Tramman . Gefellichaft abgugebende Erflarung ausführlich in bas bezügliche Rommiffions-Protofoll aufnehmen.

Bu diesem Ende wird die Ausschreibung der bezüglichen kommissionellen Verhandlung (politische Begehung) in Hinkunft stets derart ersolgen, daß die Jur Vornahme dieser Verhandlung ein genigender Zeitraum vorhanden sein wird, damit sich die bei der Verhandlung intervenirenden Vertreter der Stadtgemeinde Wien mit den erforderlichen Justruftionen, wenn nöthig auch von Seite des Gemeinderathes versehen können, um bei der kommissionellen Verhandlung namens der Gemeinde bindende, vorbehaltlose Erklärungen abzugeben und es zu ermöglichen, daß die Kommissions-Protofolse über die politische Begehung behufs

<sup>&</sup>quot;) Diefer Erlaß wurde in ber Gemeinderathe-Sihung bom 6. Rovember 1883 jur Kenntniß genommen. (G. R. B. 7840.)

der Antage von Tramwaytinien eine erschöpfende und vollkommen geeignete Grundlage für die als eine inftanzmäßige Entscheidung anzusehende Bewilkigung des Baues einer Tramwaytinie bilden."

### 103.

# Gemeinderathsbeschluß vom 6. November 1883, J. 6202.

Ueber eine Eingabe ber Wiener Tramways Gesellschaft um eine Abanberung ber §§. 7 und 15 bes zwischen ihr und ber Gemeinde bestehenden Bertrages wird nach dem Kommissionsantrage beschlossen:

Der Gemeinderath lehnt das Ansuchen der Wiener Tramwan-Gesellschaft um Abanderung der §§. 7 und 15 des Vertrages vom 7. März 1868 ab und behält sich vor, von Fall zu Fall zu prüfen, ob nach Maßgabe bestehender Verhältnisse auf der stritten Durchführung der in den obigen Baragraphen enthaltenen Bestimmungen bestanden werden soll oder nicht.

Von biefem Beichluffe ift die Wiener Tramway-Gefellichaft und bas Stadtbauamt zu verftandigen.

#### 104.

# Gemeinderathsbeschluß vom 13. November 1883, J. 4236.

Die für die Zeit des mit der allg. öfterr. Transport-Gesellschaft neu abgeschlossenen Stadtsjäuberungsvertrages vom 1. Zuli 1883 bis Ende Zuni 1888 von der Biener Transwap-Gesellschaft an die Gemeinde Bien zu leistende Bergütung für die Straßenreinigung, Schneesäuberung und Straßenbesprigung im I. Bezirke wird nach dem Kommissionsantrage mit jährlich 12.000 fl. seitgesett.

Diese Banschalvergütung ist in vierteljährigen verfallenen Raten an die städtische Kassa zu entrichten, und hat für die Zeit des mit der allgemeinen österreichischen Transport-Gesellschaft abgeschlossenen Bertrages insoferne zu gelten, als der Bertrag mit der eben genannten Gesellschaft innerhalb der sinssjährigen Dauer nicht etwa auf-

gelöft ober wesentlich modifizirt wird, auch haben allfällige Buwächse ober Abfälle im Flächenausmaße ber Tramwanstrecken während ber Bertragsbauer auf die Söhe ber zu entrichtenden Pauschafabgabe feinen Einfluß zu üben.

# 105.

# Gemeinderaths-Beschluss vom 13. November 1883, J. 6827.

Der Statthalterei-Erlaß vom 6. Oftober 1. 3., 3. 44422, womit der Wiener Tramwaygesellschaft die Bewilligung zum Fahren mit einspännigen Waggons auf der Strecke Hernalser-Remisen—Franz Josess-Quai — Praterstern ertheilt wurde, wird zur Kenntniß genommen.

# 106.

# Gemeinderaths-Seschluß vom 13. November 1883, 3. 6893.

1. Der Gemeinderaths-Beichlug vom 22. Juni 1875, 3. 2224, womit der Gemeinderath einer proviforischen und widerruflichen Erhöhung bes beftandenen für bas gange Gemeindegebiet von Bien giltigen Fahrpreifes von 10 fr., reip. 5 fr. auf den einheitlichen Fahrpreis von 12 fr. für Erwachsene und refp. 6 fr. für Rinder, jedoch mit Beibehaltung der um 10% ermäßigten Abonnementsfarten, fowie des befonderen Tarifes für die Linie gum Centralfriedhofe und unter Aufrecht= haltung der Bestimmungen des Bertrages gugeftimmt hat, wird widerrufen und hat im Ginne bes §. 27 bes Bertrages vom 7. Marg 1868 bom 1. Janner 1884 ab für bas gefammte Bemeindegebiet wieder ber einheitliche Fahrpreis von 10 fr. für Erwachsene und 5 fr. für Rinder, gleichfalls mit Beibehaltung der um 10% ermäßigten Abonnementsfarten, fowie des befonderen Tarifes für die Linie jum Centralfriedhofe und unter Aufrechthaltung ber Beftimmungen bes Bertrages in Birffamfeit gu treten.

Die Biener Tramway Gesellschaft ist aufzufordern, sofort die geeigneten Magregeln zu treffen, damit der ermäßigte Fahrpreis mit 1. Janner 1884 in's Leben treten fann, 2. An die f. f. n. ö. Statthalterei ist ein Bericht zu erstatten, in welchem an dieselbe unter gleichzeitiger Motivirung der Fahrpreisherabsetung die Bitte gerichtet wird, der Wiener Tramway. Gesellschaft auch ihrerseits die erwähnte Herabsetung des Fahrpreises aufzutragen.

### 107.

Gemeinderathebeschluft vom 13. November 1883, 3. 7282.

Der Statthalterei Erfaß vom 7. Oftober 1. J., B. 44574, womit das neuerlich gestellte Ansuchen der Wiener Tramway-Gesellschaft um Bewilligung zum Fahren ohne Stange (Deichsel) mit zweispännigen Tramwaywaggous abgelehnt wurde, wird zur Kenntniß genommen.

# 108

Erlag der k. k. n. ö. Statthalterei vom 3. Dezember 1883, J. 53547, an den Wiener Magistrat

in Angelegenheit ber Berabfehung bes Jahrpreistarifes für die Biener Tramwaylinien.

Die k. k. n. ö. Statthalterei findet über die Borstellung, beziehungsweise den Refurs der Br. Tramway Gesellschaft gegen die Magistrats-Berssügung vom 19. November d. J., Z. 295607,\*) mit welcher in eigenmächtiger Abänderung des von der k. k. Statthalterei mit dem Erlasse vom 29. Juli 1875, Z. 22005, für die Tramwaysinien genehmigten Fahrpreistarises die gedachte Gesellschaft aufgesordert wird, sofort die geeigneten Maßregeln zu tressen, damit vom 1. Jänner 1884 ab für das gesammte Gemeindegebiet von Wien wieder der frühere Fahrpreis im Sinne des Bertrages vom 7. März 1868 ins Leben treten tann, die refurrirte Berfügung wegen Insompetenz zu beheben.

#### Begrundung.

Gemäß der dem Wiener Magistrate im Grunde der Allerhöchsten Entschließungen vom 25. Februar 1859 und vom 8. März 1867, beziehungsweise der hohen Erlässe des k. k. Handelsministeriums vom 25. Februar 1865, 3. 16814, vom 11. März 1867, B. 4386, und vom 25. April 1873, 3. 14199, mit den Statthalterei-Erlässen vom 9. März 1865, 3. 9568, vom 15. März 1867, B. 8828, und vom 25. April 1873, 3. 12709, bezüglich der Anlegung und Einrichtung der Pserdeeisenbahnenbefanntgegebenen normativen Bestimmungen, gehört die Feststellung der Fahrpreise nicht zum Wirkungstreise der Gemeinde, sondern ist dieselbe ausdrücklich dem Wirkungsfreise der k. Statthalterei vorbehalten.

Demgemäß murbe ber bermalen geltende Tahrpreistarif der Wiener Tramman - Befellichaft von ber f. f. Statthalterei gulett mit bem Erlaffe vom 29, Juli 1875, B. 22005, genehmigt und fonnte biefer Tarif bemnach auch wieder nur von Geite ber f. f. Statthalterei abgeanbert merben. -Bas aber bie in ber angefochtenen Berffigung enthaltene Berufung auf ben zwifden ber Rommune Wien und ber Wiener Tramman-Befellfchaft beftebenben Bertrag vom 7. Darg 1868 anbelangt, fo wurde bem Biener Magiftrate auf Grund bes hohen Sandelsminifterialerlaffes vom 25. April 1873, 3. 14199, mit bem langft rechtsfraftig geworbenen Statthalterei-Erlaffe vom 25. April 1873, 3. 12709, bebeutet, daß biefer Bertrag nach bem Stanbe ber bei Behandlung ber Tramman-Angelegenheiten maßgebenden normativen Beftimmungen ber Staatsverwaltung gegenüber nur infoferne als rechtswirtfam anerfannt werben fann, als berfelbe mit ben bestehenden gesehlichen Beftimmungen und mit jenen Anordnungen und Berfügungen im Ginflange fteht, welche von ben gur Sandhabung ber bezüglichen Borichriften bernfenen Behörben getroffen werben.

Es muß sonach die im bezogenen §. 27 des Bertrages enthaltene Bestimmung, als ob die Gemeinde zur Genehmigung des Fahrtarises besugt wäre, gegenüber der gesetzlichen Kompetenz der t. t. Statthalterei als rechtsunwirksam und als nicht bestehend behandelt werden, weil dieselbe mit den obbezogenen Normen im Widerspruche steht (§. 878 des allg. bürgl. Gesetzbuches).

hievon wird der Biener Magiftrat mit Be-

<sup>\*)</sup> Siehe biesfalls Gemeinberaths.Befchluß vom 13. Rovember 1883, 3. 6893.

3. 295607, mit dem Auftrage in die Kenntniß gesetht, von dem vollen Inhalte dieses Erlasses die Wiener Tramwan-Gesellschaft ohne Bergug zu verständigen und den Bollzug binnen 3 Tagen anher anzuzeigen.

Die weiteren Beijungen über ben Bericht vom 19. November b. J., Z. 295607, werden nachfolgen.")

# 109.

Erlaß der k. k. n. ö. Statthalterei vom 13. Dezember 1883, ad J. 53547, betreffend bie Kompetenz des Wiener Magistrates in Pferdeeisenbahn-Angelegenheiten, M. g. 359401. \*\*)

Sowohl anläßlich des Berichtes vom 19. November d. J., Z. 295607, wonach der Magistrat keinen Anstand genommen hat, durch eine an die Wiener Tramway-Gesellschaft gerichtete Berfügung den von der t. k. Statthalterei mit dem Erlasse vom 29. Juli 1875, Z. 22005, für die Tramwaylinien genehmigten Fahrpreistaris ohne vorher erwirkte Genehmigung der k. k. Statthals

\*) Giehe weiters ben Gemeinderaths Befchlug vom

28. Dezember 1883, 3. 8136.

\*\*) Der vorftehende Statthalterei - Erlaß ift bem Bemeinberathe gur Renntnig gebracht worden und hat berfelbe in feiner Plenarversammlung bom 15. Janner 1884, B. 8257, beichloffen, gegen biefen Erlag fein Rechtsmittel gu ergreifen, und bics gwar aus bem Grunde, weil im Ginne bes g, 2 bes Gefetes vom 22. Oftober 1875, betreffend die Errichtung eines Berwoltungs-Berichtshofes, biefer nur in jenen Gallen gu ertennen hat, in benen Jemand burch eine gefehwibrige Enticheidung ober Berfügung einer Bermaftungsbehörde in feinen Rechten verlett gut fein behauptet. Es muß fich alfo barum handeln, bag in einem einzelnen beftimmten und tonfreten Falle ein in ben Befeten begriinbeter (öffentlich rechtlicher) Aufpruch nicht beachtet, ober eine in bemfelben nicht begrundete folche Berbindlichteit auferlegt, alfo auf diefe Mrt die Rechte Jemandes insbefonbere verlett murben.

Dieses tonnte nun burch die an ben Magiftrat als politische Behörde ergangenen allgemeinen Weisungen der t. t. Statthalterei nicht geschehen, und muß sich der Gemeinderath demnach vorbehalten, falls die in diesem Erlasse vorgeschriebenen Grundsähe in einem speziellen praftischen Falle zur Anwendung gebracht und dadurch die bestehenden Rechte der Gemeinde Wien verletzt werden, alsdann den Weg des politischen Instanzenzuges und resp. der Beschwerde an den Verwaltungs-Gerichtshof zu ergreisen.

terei, daher inkompetent abzuändern, welche Berfügung fiber die gegen dieselbe von der Wiener Transway-Gesellschaft eingebrachte Vorstellung mit dem Statthalterei-Erlasse vom 3. Dezember d. J., B. 53547, wegen Inkompetenz behoben werden mußte, als auch bei auderen Anlässen hat die k. k. Statthalterei die Wahrnehmung gemacht, daß der Magistrat die bezüglich der Anlegung und Einrichtung der Pferdecisenbahnen bestehenden normativen Bestimmungen sich nicht gegenwärtig hält.

Die t. f. Statthalterei findet fich baher bestimmt, auf die gedachten Normen hier des Naheren zurudzufommen und zugleich den Magiftrat zur genauesten Beachtung derfelben aufzusfordern.

Lant des Statthalterei-Erlaffes vom 9. März 1865, 3. 9568, hat das h. t. f. Handelsminifterium mit dem Erlaffe vom 25. Februar 1865, 3. 16814, auf Grund der A. h. Enischließung vom 25. Februar 1859 aus Rücksichten des öffentlichen Berkehres der Firma E. Schaeck - Jaquet & Comp. in Genf die Anlage von Pferdeeisenbahnlinien unter nachstehenden Bedingungen bewilligt:

- 1. Die befinitive Genehmigung der Detailplane, sowie etwaiger nachträglicher wesentlicher Abanderungen bleibt ber Staatsverwaltung borbehalten.
- 2. Die Geleise der Pferdeeisenbahn find in der Mitte der Fahrbahn der Strafe zu legen.
- 3. In welchen Straffen Pferdeeisenbahnen überhaupt und wann mit einem, wann mit zwei Geleisen gelegt werden sollen, wird bei Genehmigung der Detaitplane für die einzelnen Linien bestimmt werden.
- 4. Die Pferdeeisenbahnen haben genau diefelbe Spurweite bezüglich der Geleife, wie die Lokomotiveisenbahnen zu erhalten.
- 5. Die Fahrpreise sind der Genehmigung der Staatsverwaltung zu unterziehen und wird im Allgemeinen als Grundsatz sestsellt, daß der Betrieb der Pferdeeisenbahn im Sommer wenigstens von 6 Uhr Morgens dis 12 Uhr Nachts, und im Winter von wenigstens 7 Uhr Morgens dis 11 Uhr Nachts sortzuseten ist.
- 6. Die Konzeffionare haben für die Beisftellung orbentlicher, ben Anforderungen einer Großstadt entsprechender Betriebsmittel, Bägen und Pferde ic., sowie für Anstellung eines andsreichenden und verläßlichen Dienstpersonales

Sorge gu tragen und fid in biefer Begiehung unbedingt ben Beifungen ber Behorben gu fugen.

7. Alle Beränderungen, die in Folge der Antage der Straßeneisenbahnen an Kanälen, Röhrenleitungen oder am Niveau des Pflasters nothwendig werden, sind von den Konzessionären auf eigene Kosten in der ihnen von den tompetenten Behörden vorgeschriebenen Beise herzustellen und sind dieselben auch für jeden Schaden, der durch die Eisenbahn an den gedachten Obsieften oder sonst an Privats oder öffentlichem Gute verursacht wird, verantwortlich und ersatzpflichtig.

8. Die Unternehmer haben in jenen Strahen, in welchen die Pferdeeisenbahn läuft, die Fahrbahn in einer Breite von 8 Schuh herzustellen, zu erhalten und zu reinigen, und sich hierbei genau nach den Anordnungen der betreffenden Behörden zu halten, welche letztere jedoch nicht verlangen können, daß der erwähnte Streifen von 8 Schuh Breite in einen anderen oder beseiteren Stand, als die übrige Straßenbahn versetzt werde.

In jenen Strafen, wo zwei Geleise gelegt werden und an den Ausweichestellen haben die Unternehmer auch noch die gange zwischen den Geleisen liegende Strafe in gleicher Weise herzusstellen, zu erhalten und zu reinigen.

9. In jenen Fällen, wo bei Feierlichkeiten, Truppenmärschen, Paraden, Bornahme von Herstellungen von Kanälen, Röhrenleitungen 2c. von Seite der Behörden die zeitweilige Einstellung des Wagenverkehres auf einer Strecke der Eisenbahn für nothwendig erachtet würde, haben sich die Unternehmer den bezüglichen Anordnungen der Behörden ohne Anspruch auf Entschädigung für den ihnen aus der zeitweiligen Einstellung des Betriebes erwachsenen Bertust unweigerlich zu fügen.

10. Der Kommune Wien oder wem immer die Erhaltung einer Straße, welche zur Pferdeeisenbahnanlage benützt wird, obliegt, steht es 
frei, nach Ablauf der Konzessionsdauer entweder 
die Entsernung der sämmtlichen Geleise und die 
Bersetzung der Straße in den früheren Stand 
oder aber die unentgeltliche Ueberlassung der 
Geleise zu fordern.

11. Die Konzessionäre haben eine nach der Ausbehnung der Trace zu bemeffende Kantion zu legen, deren Bestimmung ist, im Falle die Unternehmer eine der ihnen obliegenden Leiftun-

gen nicht erfüllen würden, biefelbe auf ihre Koften aus der Kaution zu bestreiten, wobei es sich von felbst versteht, daß diese Kaution sodann von den Kanzessionären sogleich wieder auf ihre ursprüngliche Sohe ergänzt werden mußte.

Der Betrag ber zu leiftenden Kaution wirb von der Statthalterei bestimmt,

12. Bezüglich bes von der Kommune Wien ober von bemjenigen, welchem die zur Pferdeeisenbahnanlage benütte Straße gehört, für die Benühung der Aufftellungsplätze für Wägen und die Wartfalons in Anspruch genommenen Platzinses haben sich die Konzessionäre mit der Kommune-Wien oder mit den sonstigen Gigenthümern der Straße zu verständigen.

Zugleich wurde die f. f. Statthalterei mit den weiteren Berhandlungen für die Baulicenzen und für die eventuelle Fortsetzung der Probebahnen außerhalb der Linien Wiens, sowie mit der Ueberwachung des Betriebes auf den Bahnlinien betraut.

Im Sinne diefer Bestimmungen hat die Unternehmung das Einschreiten um die Konzessionirung der als zusässig erfannten Linien unter Borlage instruirter Projekte bei der Statthalterei überreicht, worüber auf Grund der im kommissionellen Wege gepflogenen Berhandlungen die Betriebsbewilligung ertheilt wurde.

Laut bes weiteren Statthalterei-Erlaffes vom 15. Marg 1867, B. 8828, hat bas hohe t. L. Sandelsminifterium mit bem Erlaffe vom 11. Mars 1867, 3. 4386, im Grunde der A. h. Entichliegung vom 8. Marg 1867, ber Wiener Tramway-Befellichaft die angesuchte befinitive Rongeffion fur mehrere Eracen auf die Dauer von 30 Jahren unter ben obermahnten rüdfichtlich ber Unlage von Probelinien vorgeschriebenen Bedingungen, fowie unter Fefthaltung ber von den Rongeffionaren in der Eingabe vom 1. Mai 1865 erffarflarten Bugeftanbniffe rudfichtlich ber Befpritung, Reinigung und Schnecentfernung ber betreffenben Strafen, unentgeltliche Beforderung ber im Dienfte befindlichen Gemeindediener, Lofdmannichaft und der Militar-Transporte, ber Berichtigung bes Platzinjes an Die Gemeinde und Bergichtleiftung auf Entichabigungsanfprüche gegenüber ber Gemeinde aus bem Unlaffe bon Strafen- ober fonftigen Gemeindebanten ertheilt.

Laut Statthalterei Erlaffes vom 25. April 1873, B. 12709, hat weiters bas hohe t. t. Handelsministerium mit dem hohen Erlaffe vom

- 25. April 1873, 3. 14199, ben von der Gemeinde Wien gegen die aus öffentlichen Rücksichten anläßlich der Weltansstellung von der Statthalterei ohne voransgegangene Einvernehmung der Gemeinde Wien unterm 1. April 1873, 3. 9819, getroffenen umfassenden Berfägungen betreffs des Berkehres auf den Pferdeeisenbahnen in Wien ergriffenen Refurs aus folgenden Motiven zurückgewiesen:
- 1. Nach ben Bestimmungen ber Gewerbeordnung und ber für Transport-Unternehmungen
  bestehenden Borschriften, sowie nach den Bestimmungen ber, der Wiener Tramway-Gesellschaft ertheilten Konzession, sind die Feststellung der
  Pferdebahntracen, sowie die Fahrordnung und
  die Fahrpreise der Genehmigung der Staatsverwaltung vorbehalten, und ist die Ueberwachung
  des Betriebes ausdrücklich der Statthalterei übertragen.
- 2. Der zwischen der Kommune Wien und der Wiener Tramway-Gesellschaft bestehende Bertrag vom 7. März 1868 kann nach dem Stande der Gewerds und Konzessions Gesetzgebung der Staatsverwaltung gegenüber nur insoferne als rechtswirfsam anerkannt werden, als derselbe mit den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen und mit jenen Anordnungen und Verfügungen im Einstlange steht, welche von den zur Handhabung der bezüglichen Vorschriften berusenen Behörden getroffen werden.
- 3. Die Berfügung der Statthalterei vom 1. April 1873, Z. 9819, wurde aus öffentlichen Berfehrsrücksichten getroffen, es können aber behördliche, durch öffentliche Rücksichten bedingte Anordnungen und Berfügungen durch Privat-Rechtsverhältnisse in keiner Weise beiert oder hintangehalten werden.
- 4. Der Berkehr auf den Tramwaylinien im Stadtgebiete von Wien kann nicht einseitig, sondern nur im Zusammenhange mit den in die Bororte führenden Pferdeeisenbahnlinien geregelt werden.

Die seither für einzelne weitere Pferdeeisenbahnlinien angesuchten Konzessionen wurden vom hohen Handelsministerium auf Grund der allerhöchsten Entschließungen vom 25. Februar 1859 und 8. März 1867 ertheilt und lauten ausdrücklich dahin, daß beim Baue und Betriebe dieser Linien die oberwähnten allgemeinen und die auf Grund der politischen Begehung und der technischpolizeilichen Prüfung der Bahnanlage von der f. t. Statthalterei aufzustellenden befonderen Be bingungen einzuhalten find.

Aus biefen normativen Bestimmungen ergibt

- 1. Daß, insoferne ber zwischen ber Kommum Wien und ber Wiener Tramway-Gesellschaft abgeschlossene Bertrag vom 7. März 1868 Bestimmungen enthält, daß die Gemeinde die Bewilligung zur Errichtung und zum Betriebe der Pserde eisenbahnen, dann die Genehmigung der bezüglichen Banpläne, der Fahrpreise und der Fahrordnung ertheilt, diese Bestimmungen gegensiber der gesehlichen Kompetenz der Staatsverwaltung und namentlich gegenüber dem gesehlichen Wirkungsfreise des h. f. f. Handelsministeriums, sowie der k. t. Statthalterei als rechtsunwirksam und als nichtbestehend zu behandeln sind, weil dieselben den bezogenen Normen widersprechen. (§. 878 des a. b. G. B.)
- 2. Daß die rechtliche Grundlage des Bestandes und Betriebes der Pferdeeisenbahn in der vom h. f. f. Handelsministerium auf Grund der allerhöchsten Entschließungen vom 25. Februar 1859 und vom 8. März 1867 den betreffenden Unternehmern ertheilten Konzession und in jenen besonderen Bestimmungen, welche bei den som missionellen Berhandlungen bezüglich des Baues und Betriebes einer Pferdeeisenbahnlinie (auf Grund der politischen Begehung und der technisch-polizieilichen Prüfung) sestgeset werden, zu sinden ist.
- 3. Daß die Ungelegenheiten, welche fich auf die Rongeffionirung, Anlage und Errichtung ber Bferdeeisenbahnen, beren Fahrordnung und Fahrpreife, überhaupt auf beren Betrieb und auf fonftige ber Schluffaffung ber Staatsvermaltung porbehaltene Fragen beziehen, - gleich ben Ungelegenheiten betreffend die gewerblichen Berfonen. transports : Unternehmungen und bie Gifenbahnsachen fiberhaupt - nur im fibertragenen Wirfungstreife ber Gemeinde behandelt werben tonnen; bag fonach für ben Dlagiftrat ale politiicher Begirfsbehörde bei Behandlung folcher In gelegenheiten gemäß §. 76 bes Gemeindeftatutes nur die bezogenen normativen Bestimmungen, beziehungsweife die Weifungen der porgefetten Behörden, nämlich des h. f. f. Sandelsminifteriums und ber f. f. Statthalterei maggebend fein fonnen.
- 4. Daß, insoferne sich in der Verfügung des Magistrates vom 19. November d. 3.. 8. 295607, auf die Aussührung eines Beschtusses des Gemeinderathes bezogen wird, dies mit der

25. April 1873, Z. 14199, ben von der Gemeinde Wien gegen die aus öffentlichen Rückssichten anläßlich der Weltansstellung von der Statihalterei ohne vorausgegangene Einvernehmung der Gemeinde Wien unterm 1. April 1873, Z. 9819, getroffenen umfassenden Berfügungen betreffs des Berkehres auf den Pferdeeisenbahnen in Wien ergriffenen Refurs aus folgenden Motiven zurückgewiesen:

- 1. Nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung und der sür Transport-Unternehmungen
  bestehenden Borschriften, sowie nach den Bestimmungen der, der Wiener Tramway-Gesellschaft ertheilten Konzession, sind die Feststellung der Pferdebahntracen, sowie die Fahrordnung und die Fahrpreise der Genehmigung der Staatsverwaltung vorbehalten, und ist die Ueberwachung des Betriebes ausdrücklich der Statthalterei übertragen.
- 2. Der zwischen der Kommune Wien und der Wiener Tramway-Gesellschaft bestehende Vertrag vom 7. März 1868 fann nach dem Stande der Gewerds: und Konzessions-Gesetzgebung der Staatsverwaltung gegenüber nur insoserne als rechtswirtsam anerkannt werden, als derselbe mit den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen und mit jenen Anordnungen und Berfügungen im Ginklange sieht, welche von den zur Handhabung der bezüglichen Vorschriften berusenen Behörden getroffen werden.
- 3. Die Verfügung der Statthalterei vom 1. April 1873, 3. 9819, wurde aus öffentlichen Verfehrsrücksichten getroffen, es können aber be-hördliche, durch öffentliche Rücksichten bedingte Ausordnungen und Verfügungen durch Privat-Rechtsverhältnisse in keiner Weise beiert oder hintanges halten werden.
- 4. Der Berkehr auf ben Tramwaylinien im Stadtgebiete von Wien kann nicht einseitig, sondern nur im Zusammenhange mit den in die Bororte führenden Pferdeeisenbahnlinien geregelt werden.

Die seither für einzelne weitere Pferbeeisenbahnlinien angesuchten Konzessionen wurden vom hohen Handelsministerium auf Grund der allerhöchsten Eutschließungen vom 25. Februar 1859 und 8. März 1867 ertheilt und tauten ausdrücklich dahin, daß beim Baue und Betriebe dieser Linien die oberwähnten allgemeinen und die auf Grund der politischen Begehung und der technischpolizeilichen Prüfung der Bahnanlage von der f. t. Statthalterei aufzustellenden besonderen Bebingungen einzuhalten find.

Aus biefen normativen Bestimmungen ergibt fich nun:

- 1. Daß, insoferne ber zwischen der Kommune Wien und der Wiener Tramway-Gesellschaft abgeschlossene Bertrag vom 7. März 1868 Bestimmungen enthält, daß die Gemeinde die Bewilligung zur Errichtung und zum Betriebe der Pferdeeisenbahnen, dann die Genehmigung der bezüglichen Baupläne, der Fahrpreise und der Fahrordnung ertheilt, diese Bestimmungen gegenüber der gesetsichen Kompetenz der Staatsverwaltung und namentlich gegenüber dem gesetslichen Wirfungsstreise des h. l. f. Handelsministeriums, sowie der l. f. Statthalterei als rechtsunwirksam und als nichtbestehend zu behandeln sind, weil dieselben den bezogenen Normen widersprechen. (§. 878 des a. b. G. B.)
- 2. Daß die rechtliche Grundlage des Bestandes und Betriebes der Pferdeeisenbahn in der vom h. f. f. Handelsministerium auf Grund der allerhöchsten Entschließungen vom 25. Februar 1859 und vom 8. März 1867 den betreffenden Unternehmern ertheilten Konzession und in jenen besonderen Bestimmungen, welche bei den sommissionellen Berhandlungen bezüglich des Baues und Betriebes einer Pferdeeisenbahnlinie (auf Grund der politischen Begehung und der technisch, poliziellichen Prüfung) sestgeset werden, zu sinden ist.
- 3. Daß die Ungelegenheiten, welche fich auf bie Ronzeffionirung, Anlage und Errichtung ber Pferdeeisenbahnen, deren Fahrordnung und Fahrpreife, überhaupt auf beren Betrieb und auf fonftige ber Schluffaffung ber Staatsverwaltung vorbehaltene Fragen beziehen, - gleich den Ungelegenheiten betreffend die gewerblichen Berfonentransports = Unternehmungen und die Gifenbahnfachen überhaupt - nur im übertragenen Wirfungsfreise ber Gemeinde behandelt werden tonnen; bag fonach für ben Magiftrat als politifcher Begirfsbehörde bei Behandlung folder Ungelegenheiten gemäß §. 76 des Bemeindeftatutes mur bie bezogenen normativen Beffimmungen, beziehungsweise die Weifungen der vorgesetten Behörden, nämlich des h. f f. Handelsminifteriums und ber f. f. Statthalterei maggebend fein fonnen.
- 4. Daß, infoferne fich in der Berfügung des Magistrates vom 19. November d. J., g. 295607, auf die Ausführung eines Beschlusses Gemeinderathes bezogen wird, dies mit der

Bestimmung bes §. 117 bes Gemeindestatutes nicht im Einklange steht, wonach die Geschäfte bes übertragenen Wirfungsfreises unter ber Leitung und Berantwortlichkeit bes Bürgermeisters vom Magistrate zu besorgen sind.

Den Fall einer ähnlichen nicht entsprechenden Behandlung einer zum übertragenen Wirfungstreise der Gemeinde gehörigen Angelegenheit bespricht auch der Statthalterei-Erlaß vom 13. März 1882, 3. 11216.

Im vorliegenden Falle hätte sonach von Seite bes Magistrates ohne jede sonstige Bersfügung nur ein Antrag an die f. f. Statthalterei wegen der vom Gemeinderathe angeregten Fahrpreisermäßigung gestellt werden sollen.

Insoferne ein folder Antrag gestellt werden sollte, ware die t. t. Statthalterei mit Rücksicht auf die in diesem Berichte sonst dargelegten Umstände und im Interesse des allgemeinen Berkehres nicht abgeneigt, eine Abanderung der Fahrpreise der Wiener Pferdeeisenbahnen in reifliche Erwägung zu ziehen.

Diegu ift jedoch die gegenwärtige Borlage bes Magiftrates nicht geeignet, weil vor Allem bie im Berichte vom 19. November b. 3., 3. 295607, erwähnte, als beigeichloffen bezeichnete überfichtliche Bufammenftellung ber Ginnahmen und Ausgaben der Wiener Tramman-Befellichaft bem bezogenen Berichte nicht beiliegt, weiters aber die Renntniß der Gebarungsüberfichten biefer Gefellichaft aus den lettabgelaufenen brei Jahren 1880, 1881 und 1882, fowie die diesbezugliche Meußerung ber Wiener Tramway - Gefellichaft nothwendig ift, worauf bann ber Magiftrat nach gepflogenem Ginvernehmen mit ber f. f. Wiener Boligei-Direftion mit Rudficht auf bie für bie Bferbeeijenbahnftreden außerhalb des Biener Gemeinbegebietes bestehenden Fahrpreise ben geeigneten Antrag vom Standpuntte ber politifchen Behörde gu erftatten hatte.

Erst ein in bieser Beise erganzter Antrag tounte eine geeignete Grundlage zur weiteren hierortigen tompetenzmäßigen Behandlung bieten, baber berselbe gewärtiget wird.

# 110.

Gemeinderaths-Befchluß vom 28. Dezember 1883, J. 8136.

Der Gemeinberath beschließt, das nachstehende Rechtsgutachten zu genehmigen :

"Die f. f. n. ö. Statthalterei hat über ben Refurs ber Biener Tramman-Befellichaft gegen bie Magiftrats-Berfügung vom 19. November b. 3., 3. 295607, wonach auf Grund bes Gemeinberathe. Befchluffes vom 13. November b. 3., 3. 6893, bie Biener Tramway = Bejellichaft aufgeforbert wurde, fofort die geeigneten Dagregeln gu treffen, damit im Sinne des §. 27 des Bertrages vom 7. Marg 1868 vom 1. Jamier 1884 ab für bas gefammte Gemeinbegebiet wieber ber einheitliche Fahrpreis von 10 fr. für Ermachjene und 5 fr. für Rinder mit Beibehaltung ber um 10 Bergent ermäßigten Abonnements - Fahrfarten, fowie bes besonderen Tarifes für Die Linie gum Centrals friedhofe in Wirtfamteit trete, mit bem Erlaffe vom 3., int. 6. Dezember 1883, B. 53457, bie vorgebachte refmrirte Berfügung gu beheben befunden.

Diese Entscheidung wurde damit begründet, daß zufolge ber über die Anlegung und Einrichtung ber Pferdeeisenbahnen befannt gegebenen normativen Bestimmungen die Feststellung der Fahrpreise nicht zum Birfungsfreise der Gemeinde gehöre, sondern dieselbe ausdrücklich dem Wirfungsfreise ber t. t. Statthalterei vorbehalten sei.

Anbelangend die in ber angefochtenen Berfügung enthaltene Berufung auf ben zwischen ber Gemeinde Wien und ber Wiener Tramman-Befellfchaft beftehenden Bertrag bom 7. Marg 1868 wurde feitens der f. t. n. b. Statthalterei insbefondere auf den Sandelsminifterial-Erlag vom 25. April 1873, 3. 14199, verwiesen, wonach biefer Bertrag nur infoferne als rechtswirtfam anerfannt werben fonne, als berfelbe mit ben beftebenben gefetlichen Bestimmungen und mit jenen Anordnungen und Berfügungen im Ginflange fiche, welche von ben gur Sandhabung ber bezüglichen Borichriften berufenen Behörben getroffen werben. Es muffe fonach bie im bezogenen §. 27 bes Bertrages enthaltene Beftimmung als rechtenmwirtfam behandelt werben, weil biefelbe mit den obbezogenen Rormen im Biderfpruche

ftehe. (§. 878 a. b. G. B.) Bas nun ben erften Bunft betrifft, ob nämlich die Festifellung ber Fahrpreife ber Pferde eisenbahnen in den Wirfungsfreis der k. k. Statthalterei salle, so ist die diesfällige Kompetenz der Landesstelle disher weder vom Gemeinderathe, noch von dem Magistrate der Stadt Wien, welcher in dieser Angelegenheit im natürlichen Wirfungsfreise Amt gehandelt hat, bestritten worden. Im Gegentheile wurde in dem Magistrats - Berichte vom 18. Oktober 1883 die ansdrückliche Bemerkung ansgenommen, daß die Bestimmung der Fahrpreistarise nicht der Gemeinde, sondern im Sinne der ursprünglichen Konzessionsertheilung an die Firma C. Schaed - Jaquet & Comp. und nach dem Handelsministerial - Erlasse vom 25. April 1873, B. 14199, der Staatsverwaltung zustehe.

Es gründet sich diese Kompetenz auf die A. h. Entschließung vom 25. Februar 1859, H. M. Alt. 3. 598 H. M. und respektive vom 8. März 1867, H. W. E. vom 11. März 1867, B. 4386—444, womit allgemeine Grundsätze in Betreis der Herstellung von Pferdeeisenbahnen auf gewöhnlichen Straßen sestgestellt und der Handelsminister ermächtigt wurde, solche Unternehmungen zu konzessioniren, demnach auch die Bedingungen vorzuschreiben, unter welchen die Konzession erstheilt werde.

Eine andere Frage ift jedoch, wie die wirfliche Musführung einer Pferbeeifenbahn gu Stande fommen fonne, und welches das Ginverftandnig ber Unternehmer mit ben Gigenthilmern ber betreffenben Stragen (Gemeinbe) fein muffe. In diefer Sinficht murbe mit bem Sandelsminifterial-Erlaffe vom 8. Juli 1868, 3. 8858-1155, gur Orientirung mehreren anfragenden Statthaltereien ausbrücklich befannt gegeben, bag "bie "wirlliche Ausführung einer Pferdeeifenbahn bem "Ginverftandniffe ber Unternehmer mit den Gigen-"thumern der betreffenden Strafen anheim geftellt "bleiben muffe, und daß im Bege diefes Ueber-"eintommens auch die Geftstellung ber burch die "befonderen lotalen Rudfichten gebotenen Moda: "litaten zu erfolgen habe."

Ein folches Uebereinkommen ift nun zwischen dem Wiener Gemeinderathe und der vorgedachten prototollirten Gesellschaft zur Erbanung und zum Betriebe von Eisenbahnen (Wiener Tramwansesellschaft) mit dem Bertrage vom 7. März 1868 wirklich zu Stande gekommen. Ju demselben wurden die Bedingungen vereinbart, unter methen der Wiener Gemeinderath im Namen der Semeinde Wien sich bereit erklärte, der Wiener Tramwan-Gesellschaft die wirkliche Ausführung

ber bon ihr projettirten Pferdeeigenbahn auf ben Bemeinbeftragen gu geftatten. Der Diesfällige §. 27 lautet wortlich : "Der Fahrpreis darf von "einem Bunfte zu jedem anderen innerhalb bes "Gemeindegebietes von Wien ben Betrag von "10 fr. ö. 28. für eine Berfon und eine gange "Fahrt nicht überfteigen. Doch ift es ber Unter-"nehmung geftattet, innerhalb biefes Darimums "nach Berichiebenheit ber Blage und Entfernungen "verhaltnigmäßig geringere Fahrfage einzuführen. "Rinber, bie am Schofe gehalten werben, find "frei, Rinder unter 10 Jahren gahlen die Salfte. "Abonnementstarten, welche die Unternehmung "einzuführen hat, gewähren minbeftens einen "10pergentigen Rachlag. Die Berbindungsfahrt "von ber Ringftrage in bie innere Stabt erfolgt "unentgeltlich. Der Fahrtarif jo wie jebe Ber-"anberung besfelben ift bem Gemeinderathe gur "Genehmigung vorzulegen." Wenn nun bie f. f. Statthalterei vermeint, bag ihrer gefestichen Rompeteng gegenüber bieje Beftimmung als rechtsunwirtfam und als nicht bestehend behandelt werben muffe, und fich biesfalls auf ben §. 878 a. b. G. B. bezieht, fo ericheint es nothwendig, Die Beftimmungen Diefes Gefegesparagraphen einer naheren Prüfung zu unterziehen.

Der §. 878 bes XVII. Hauptstückes bes allg. bgl. Gefegbuches behandelt die Doglichfeit ber Leiftung von Berträgen im Allgemeinen und beftimmt, daß über Alles, mas im Berfehre fteht. Berträge abgeschloffen werden fonnen. Was nicht geleiftet werben fann, heißt es bort weiter, mas geradezu unmöglich ober unerlaubt ift, fann fein Gegenstand eines giltigen Bertrages werben. Die Unmöglichfeit ber Leiftung fann bemnach eine natürliche (phyfifche) ober eine juriftifche, auf Rechtsgrunden beruhende fein. Gin rechtliche Unmöglichfeit mare bann vorhanden, wenn bas, mas geleiftet werben foll, nach bem Rechtsgefete nicht geleiftet werden fann, eben fo bann, wenn bie vorzunehmende Sandlung oder Unterlaffung fich als unerlaubt barftellt, weil fie einem Buftigober politischen Bebots= ober Berbotsgefete miderftreitet. In der That hat auch ber oberfte Gerichtshof gur Auslegung des §. 878 a. b. 3. B. in feiner Enticheibung vom 27. Juli 1875. Mr. 5468 (5808 G.-U.) ausgesprochen, daß nur jenes Geschäft als ungiltig angesehen werben tann, welches ein gefetliches Berbot gegen fich bat.

Welche rechtliche Bedeutung foll nun der §, 27 des Tramway-Bertrages in Absicht auf die bort normirte Sohe ber Fahrpreife haben? Wenn berfelbe auch in feiner Diftion fich feiner befonbers glüdlichen Stylifirung erfreut, boch teine andere, als daß die Tramman - Gefellichaft fich verpflichtet, falls ber Fahrpreis von ber fompetenten Behörde in einem höheren Musmage feitgefett würbe, einen jolden Maximalfat innerhalb bes Gemeinbegebietes von Wien nicht in Anwendung zu bringen, fonbern jene minberen Fahrpreife festguhalten, wie fie in biefem Baragraphen mit als eine Bedingung ber Stragen. benütjung vereinbart worben find. Es liegt im Befen einer jeden Tare, eines jeden Tarifes, bag Maximalfage gegeben werben, welche im Intereffe bes Bublitums nicht überichritten werben burfen, unter welche herabzugehen aber jedem Unternehmer freifteht.

Die Bereinbarung alfo, welche in Diefer Sinficht mit ber Biener Tramman-Befellichaft geichloffen wurde, ftellt fich als ein rein privatrechtliches Uebereintommen bar, welches die Rechtsverhältniffe zwischen zwei Brivatperfonen, der Gemeinde einerseits und einer Transportunternehmung anberfeits regelt. Die Fahrpreisbestimmung, wie fie ber Gemeinberath mit ber Wiener Tramway-Gefellichaft vereinbart hat, ift baber auch wefentlich verschieden von ber Dormis rung der Fahrpreife, wie fie ans bem Titel bes öffentlichen Rechtes feitens ber Staatsverwaltung erfolgt. Diefe gefchieht durch bie bagu berufene Behorbe mittelft einer verordnenden Borichrift; jene erfolgte auf Grund eines Uebereinfommens, in welchem ber Gemeindevorstand nicht fraft eines ihm von ber Regierung übertragenen Umtes, fonbern als Bertragspartei tompaciscirte. Gin folches Uebereinfommen fann nicht als eine Taxordnung, Fahrpreisordnung angefehen werben, es alterirt baber die biesfällige Rompeteng ber politischen Lanbesitelle gur Feftstellung ober Aufrechthaltung einer folden in feinem Falle, findet feine rechtliche Fundirung vielmehr im Privatrechte, rudfichtlich im Obligationenrechte, und es fann aus biefem Grunde fein rechtlicher Beftand nicht von ber politischen Behörde, fondern nur von ben Berichten geprüft und beurtheilt werben.

Demnach, und da der in Rede stehende Beschluß bes Gemeinderathes weder der Gemeindevordnung, noch den bestehenden Gesehen überhaupt zuwiderläuft (§. 107 der Gemeindeordnung) und vom Magistrate als Exesutivorgan der Gemeinde (§. 103 G. D.) zur Ausführung gebracht wurde,

ericheint die f. t. Statthatterei nicht berechtigt, diesen Beschluß und resp, die denselben ausführende Berfügung des Magistrates vom 19. November d. J. zu beheben.

Es mußte übrigens zur Durchführung der vom Gemeinderathe beschlossenen Maßregel volltommen genügen, wenn der Gemeinderath von Wien, nachdem er mit dem Beschlusse vom 22. Juni 1875, J. 2224, nur widerrussich und provisorisch der Erhöhung der Fahrpreise zugestimmt, d. h. auf die Einhaltung der Bestimmungen des §. 27 auf eine unbestimmte Zeit verzichtet hatte, der Tramway-Gesellschaft als Kompaciscenten seinen nunmehrigen Beschluß zur Besolgung mittheilte und dieselbe zur Einhaltung der Bestimmungen des Vertrages aufforderte, wie sie im §. 27 enthalten erscheinen."

Ferner beschließt der Gemeinderath, der h. f. f. n. ö. Statthalterei in einer neuerlichen, als Refurs zu behandelnden Eingabe die rechtliche Natur des zwischen der Gemeinde Wien und der Wiener Tramway-Gesellschaft im Puntte der Fahrpreise bestehenden Uebereinsommens in eingehender Weise darzulegen und in dieser Eingabe das vorstehende Gutachten vollinhaltlich mitzutheilen.

#### 111.

Erlaß der k. k. n. ö. Statthalterei vom 5. Jänner 1884, ad J. 56586, an den Wiener Magistrat.

(M. 3. 7777; regiftrirt sub Q. 12. 66361 ex 1884.)

Die Wiener Tramway Gesellschaft ist mittelst bes am 17. Dezember 1883 h. o. überreichten Gesuches um Erwirfung der Konzession zum Baue und Betriebe einer Tramway-Linie vom Praterstern durch die Kaiser Josesstraße in die Taborstraße und einer Geleiseverbindung von der Taborstraße in die Augartenstraße eingeschritten und wurde diese Gesuch mit h. ä. Erlasse vom 19. Dezember 1883, J. 56586, der f. f. Wiener Polizei-Direktion zur Aeußerung über die Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit der gedachten prosektirten Pferdeeisenbahnlinie vom Standpunkte der Interessen des öffentlichen Bertehres im Einvernehmen mit dem Magistrate übermittelt.

Dit Begiehung auf Die Statthaltereis Erläffe vom 9. Märg 1865, B. 9568 und vom 15. Märg 1867, B. 8828, wonach bie Bedingungen, von welchen bas Recht ber Strafenbenützung bezüglich ber bewilligten Streden abhangig gemacht murbe, bereits in ber vom hoben Sandelsminifterium ertheilten Rongeffion enthalten find, und ein befonderes Uebereintommen mit ber Gemeinde nur bezüglich des für die Benütung ber Aufftellungs. plate für Bagen und bie Bartefalons in Infprudy genommenen Platzinfes (Refognitions: ginfes) vorbehalten wurde, wird der Magiftrat aufgefordert, in ber bezüglichen Meugerung auch jene besonderen Bedingungen anzugeben, welche von Seite ber Gemeinde Bien anfäglich ber Berftellung ber gebachten Tramway-Linie geftellt werben, beziehungsweise jenen Blatzins (Refognitionszins) anzugeben, welcher für bie Benützung ber Aufftellungsplage für Bagen und Wartefalons von den Konzeffionaren in Unfpruch genommen wirb.

### 112.

Erlaft der k. k. n. ö Statthalterei vom 15. Jänner 1884, B. 56691, M. J. 16081.

Die k. k. Statthalterei hat die Anträge, welche von der Polizei, dem Magistrate und dem Landessanitätsrathe in Betreff der Hintans haltung von Ueberfüllung der Tramswahwägen gestellt worden sind, sowie die in verschiedenen öffentlichen Blättern zum Ausdrucke gelangten Anschaunngen der reissichsten Erwägung unterzogen und ist zu der Ueberzengung gelangt, daß die Meinungen des die Tramwahwägen benützenden Publikums über die Nothwendigkeit zur Einführung von Maßregeln zur Hintanhaltung von Uebersüllungen, sowie über die evenstuellen Maßregeln selbst sehr getheilt sind.

Während nämlich ein Theil des Publifums den Fahrgäften der Pferdeeisenbahn gleich jenem jedes anderen öffentlichen Versonentransportmittels den Anspruch gewahrt wissen will, daß für den entrichteten Fahrpreis ein angemessener Sitz oder Stehplatz zur Bersügung gestellt werde, erblickt ein größerer Theil in der Pferdeeisenbahn lediglich ein zur möglichst raschen Beförderung der Massen des Publifums bestimmtes Berkehrsmittel und ersachtet die Interessen des Publifums sien beein-

tradtiget, wenn eine Beschränfung in der Berfonenbeforberung auf ber Pferdeeisenbahn eintreten murbe

Nachbem fich übrigens von fammtlichen ein vernommenen Organen, und insbejondere ber f. f. Polizei babin ausgesprochen murbe, bag fich bei Durchführung ber gegen bieje Ueberfüllung etwa einzuführenden Magregeln große Schwierigfeiten ergeben murben, weil babei gegen feit vielen Jahren eingelebte Gewohnheiten bes Bublifums angefämpft werben mußte und voraussichtlich bie Rrafte meber ber Organe ber öffentlichen Gicherheit, noch ber Bedienfteten der Tramman-Befellichaft ausreichen würden, um die bezüglichen Magregeln unter allen Umftanben burchzuführen, findet fich die f. f. Statthalterei veraulagt, behufs des Ueberganges fich bermalen barauf gu befdranten, die Bahl ber Gig- und Stehplage in ben Wägen ber Bferbecifenbahn auf allen Linien ber Tramway-Gefellichaft für bie einzelnen Battungen ber im Berfehr befindlichen Bagen in ber in ber angeschloffenen Tabelle erfichtlichen Beife feftzuseten, um bem bieje Bagen benütenben Bublifum bie Sandhabe gu bieten, gur Abhilfe gegen eine allfällige Ueberfüllung bas Ginichreiten ber berufenen Fachorgane in Anspruch zu nehmen.

Hievon hat die f. f. Polizei die Tramway-Gesellschaft zu verständigen und anzuweisen, die erforderliche Maßnahme zu veranlassen und zu sorgen, daß die Zahl der für jeden Wagen bestimmten Sitz- und Stehplätze in jedem Wagen, sowohl im Junern an beiden Enden, sowie an den Plattsormen derart ersichtlich gemacht werde, daß sie auch zur Nachtzeit von jedem Fahrgaste deutlich wahrgenommen werden könne.

Den Bollzug hat die t. t. Polizei zu überwachen. Hievon wird der Magistrat mit Beziehung auf den Bericht vom 15. Dezember 1883, B. 311101, in Kenntniß gesetzt. \*)

### 113.

#### Gemeinderathebefchluß

vom 18. Janner 1884, 3. 8045.

Rach dem Kommiffionsantrage wird die Aufstellung von zwei Bartefiosten feitens der

<sup>\*)</sup> Siehe hiezu Gemeinberaths: Prafibial-Erlaß vom 27. Februar 1884, B. 503, M. B. 64206, und Statthalterei-Erlaß vom 27. Marg 1884, B. 11348.

Wiener Tramway - Gefellschaft, und zwar eines an der Ede des Franz Josefs Quais und des Schottenringes und des zweiten nächst der Ferdinandsbrücke in der bisher üblichen Konstruktion und Form ohne Aufrechnung eines Platzinses aenehmiat.

Diese Aufstellung wird auf Widerruf, d. i. gegen die bisher gestellte Bedingung bewilligt, daß die Wiener Tramway-Gesellschaft verpflichtet sein soll, diese Wartehallen oder irgend eine derselben über Verlangen des Gemeinderathes binnen acht Tagen nach erhaltener Aufsorderung wieder zu entsernen und den Platz in den dermaligen Stand zu versetzen, ohne diesfalls irgend eine Entschädigung beauspruchen zu können.

# 114.

Gemeinderaths - Prafidial - Erlag vom 27. Februar 1884, 3. 503, At. 3. 64206.

Unter Bezugnahme auf den Erlag der f. f. n. ö. Statthalterei vom 15. Jänner 1884, 8. 56691, M. 3. 16081, beschließt der Gemeinderath:

"Der Gemeinderath fann in den Anordnungen der k. k. Statthalterei die Frage der Beseitigung der Ueberfüllung der Tramwahmaggons nicht gelöst erkennen, und beschließt, diesen Standpunkt in einer Eingabe an die k. k. Statthalterei auszuführen, und daran das Ersuchen zu knüpsen, eine neuerliche Berathung der betheiligten Organe unter Zuziehung von Bertretern des Gemeinderathes zu veranlassen, oder, falls dies nicht besliebt werden sollte, die Ansicht des Gemeinderathes im schriftlichen Wege einzuholen."\*)

#### 115.

Gemeinderaths-Beschluft vom 18. Mär; 1884, 3. 1117.

Der Statthalterei - Erlag vom 24. Fänner 1884, 3. 97368, mit welchem ber Borftellung

ber Wiener Tramway - Gefellschaft gegen bie angeordnete") Signalisirung bes Fahrzieles sowohl an der Borderseite als auch an der Rücheite eines jeden Tramwahwaggons Folge gegeben wurde, wird zur Kenntniß genommen.

# 116.

Erlaß der k. k. n. ö. Statthalterei an den Wiener Magiftrat vom 20. März 1884, 3. 13602.

(M. 3. 90810; G. R. 3. 1687.)

Das hohe f. f. Sandels : Minifterium hat laut Erlaffes vom 3. Marg b. 3., 3. 5121, im Ginvernehnfen mit bem hohen f. t. Minifterium bes Innern bem Refurje ber Gemeinde Wien pom 29. Dezember 1883, G. R. B. 8136, gegen die von ber f. I. Statthalterei mittelft Erlaffes vom 3. Dezember 1883, R. 53547, verfügte Behebung ber vom Biener Magiftrate unter bem 19. November 1883, R. 295607, getroffenen Anordnung, womit die Wiener Tramman Gejellichaft aufgeforbert murbe, fofort bie geeigneten Magregeln zu treffen, bamit vom 1. Jäuner 1884 ab für bas gesammte Gemeindegebiet von Wien wieder ber frühere Fahrpreis von 10 fr. im Sinne bes zwifden ber Gemeinde Wien und ber Tramman . Gefellichaft abgeschloffenen Bertrages vom 7. Marg 1868 in's leben treten fann, aus nachstehenben, mit jenen ber refurrirten Enticheibung im Wefentlichen übereinstimmenben Grunden feine Folge gu geben gefunden.

Nach Inhalt der Returs-Aussichrungen wird nunmehr auch von der Gemeinde Wien ausdrücklich anerkannt, daß die Bestimmung der Fahrpreis-Tarife der Wiener Tramway-Gesellschaft nicht der Gemeinde, sondern schon im Sinne der ursprünglichen Konzessionsertheilung an die Firma Schaed-Jaquet und Comp., wie auch nach dem Handelsministerial Erlasse vom 25. April 1873, B. 14199, der Staatsverwaltung als Ausstuß des derselben in Gemäßheit der Allerhöchsten Entschließungen vom 25. Februar 1859 und 8. März 1867 vorbehaltenen Hoheitsrechtes der Konzessionsertheilung und Festseung der Konzessionsertheilung und Fests

<sup>\*)</sup> Diefer Beichluß wurde mit Magiftrats-Bericht vom 3. März 1884, B. 64206, wörtlich jur h. Kenntniß gebracht.

Siehe hiegu Statthalteret. Erlag vom 27. Marg 1884, 3. 11348.

<sup>\*)</sup> Gemeinderathe. Beichluß vom 17. Anguft 1882, 3. 3172.

geffionsbedingungen für Strafen - Pferbebahnen gufteht.

Mit dem hiernach unbestritten den Staatsbehörden tompetenzmäßig zustehenden Rechte, die Höhe des jeweiligen von der Wiener Tramway-Gesellichaft einzuhebenden Fahrpreises zu bestimmen, ist die Ausübung einer gleichen Besugniß von Seite anderer Organe, wie sie insbesondere von Seite des Wiener Gemeinderathes mittelst der vorerwähnten, durch den Wiener Magistrat an die Tramway-Gesellschaft erlassenen Aufforderung zur Herabsetzung des Fahrpreises beabsichtigt wurde, schlechterdings unwereindar.

Infoferne nun gur Begründung biefes ben Normativ Bestimmungen über bas Tramwaymejen widerstreitenden Borganges in bem Refurse auf \$. 27 bes gwifden ber Gemeinde Wien und ber Wiener Tramman-Gefellichaft abgeschtoffenen, von ber Staatsverwaltung jebody nicht genehmigten Bertrages vom 7. Märg 1868 Begug genommen wird, wonach ber Gemeinberath fich bie Benehmigung bes Fahrtarifes, fowie jeber Beranberung besfelben vorbehalten hat, ift bem gegenüber, gang abgesehen von ber hier nicht naber ju unterfuchenben Frage, ob biefer Borbehalt fich bagu eignet, ben Wegenstand eines giltigen privatrechtlichen Bertrages ju bilben, lediglich auf ben Inhalt bes von der t. f. Statthalterei unter dem 25. April 1873, 3. 12709, intimirten Erlaffes bes hohen 1. 1. Handelsministeriums vom 25, April 1873, 3. 14199, hinzuweisen, womit ausbrudlich bemerft wurde, daß die in dem obermahnten Bertrage enthaltenen Beftimmungen, infoweit fie mit ben ber Staatsverwaltung fongeffionemäßig vorbehaltenen Rechten tollibiren, für bie Regierung als rechtsunwirtfam, beziehungsweise als nicht bestehend betrachtet werben muffen.

Bas die weitere in dem Refurse enthaltene Behauptung betrifft, daß mit der Magistratsauordnung vom 19. November 1883 die Gemeinde
Bien in ihrem natürlichen Wirtungstreise lediglich
als Kompaziscent mit der Tramway-Gesellschaft
in Berbindung getreten sei, so wird bemerkt, daß
bieser Behauptung, wie dies anch seitens der
Wiener Tramway Gesellschaft in ihrer an die
t. t. Statthalterei gerichteten Borstellung zum
Ausbrucke gedracht wurde, sowohl Form als Inhalt der in Rede stehenden Magistratsanordnung
widerspricht, da diese letztere nicht den Charafter
der Enunciation eines Kompaziscenten, sondern
ganz entschieden jenen eines behörblichen Ausstrages

an fich trägt, wofür insbesondere auch der weitere Umstand spricht, daß mit jener Anorduung die Herabsetzung des Fahrpreises für das ganze Gemeindegebiet von Wien, somit auch bezüglich der in dem Bertrage vom 7. März 1868 nicht aufgenommenen Tramwahlinien verlangt wurde.

Endlich geht auch aus bem an die L t. Statthalterei gerichteten Dagiftrateberichte vom 19. November 1883, g. 295607, womit um Erfaffung eines entsprechenden Auftrages an die Wiener Tramman-Gefellichaft behufs ber von ber Bemeinde Wien angeordneten Ginführung bes früher bestandenen Fahrpreifes angesucht wurde, zweifellos hervor, daß biefe Tarif-Berabichung nach Abficht ber Gemeinde im abminiftrativen Wege herbeigeführt werden follte, ba es ja ber Bemeinde Wien boch nicht unbefannt fein fonnte, bag bie f. f. Statthalterei, gleich wie der Wiener Dlagiftrat als politifche Beborbe erfter Inftang, nicht berufen erscheint, die ber Gemeinde aus bem mit ber Tramman Befellichaft abgeichloffenen Bertrage erwachsenben privatrechtlichen Unfprüche, welche übrigens durch bie refurrirte Statthalterei-Enticheibung in feiner Beije berührt werden und nach wie vor im orbentlichen Rechtswege geltenb gemacht werben fonnen, gegenüber bem anderen Rompagiscenten gur Beltung gu bringen.

Die in dem Refurje vortommende Behauptung, als feien bie von ber Statthalterei urfpringlich genehmigten Jahrpreife nur als Maximalfage anguschen, ericheint gleichfalls nicht gutreffend, weil der Staatsverwaltung gang allgemein die Genehmigung ber Fahrpreife ber Wiener Tramwan Befellichaft und nicht blog die Festjegung von Maximalfagen vorbehalten ift und feitens ber fompetenten Beborbe im Ginflange mit bem auch bezüglich anderer Transportanftalten üblichen Borgange, wornach die genehmigten Tarife jugleich als Minimalfage zu gelten haben, unter welche ohne behördliche Genehmigung nicht herabgegangen werden barf, für die Wiener Tramman-Gefellichaft nicht Maximalfage, sonbern die wirflich einguhebenben Fahrpreife im Wege ber Genehmigung festgestellt wurden, baber jedwede Abanderung ber fraglichen Fahrpreise nur mit Genehmigung ber f. f. Statthalterei erfolgen fann.

Anlangend schließlich die in den Refursausführungen enthaltene Berufung auf den an mehrere politische Landesstellen ergangenen Erlaß des hohen t. t. Handelsministeriums vom 8. Juli 1868, 3. 8858, welcher übrigens zu

einer Beit erfloffen ift, bevor noch die Ginräumung ber Ansübung bes Enteignungerechtes an Tramway . Unternehmungen, beren Gemeinnütigfeit von ber hiezu berufenen ftaatlichen Berwaltungsbehörbe anerfannt ift, burch &. 47 bes Gefetes vom 18. Februar 1878, R. G. Bl. Dr. 31, betreffend bie Enteignung jum Bwede ber Berftellung und bes Betriebes von Gifenbahnen, als zulaffig erflart wurde, fo muß barauf aufmertfam gemacht werben, bag bas in bem vorhin bezogenen Erlaffe jum Zwede ber Aftivirung eines Tramway-Unternehmens vorausgefeste Uebereinfommen mit ben Strafeneigenthumern ichon nach bem früheren Stande der Befeggebung feinesfalls folde Beftimmungen hatte enthalten durfen, welche mit ben tongeffionemäßig vorbehaltenen Rechten ber Staatsverwaltung follibiren.

Aber anch von berlei Bedingungen abgesehen, könnte seitens der Staatsverwaltung im Hindlicke auf die eitirte Anordnung des Enteigenungsgesehes nicht zugegeben werden, daß es der Gemeinde als Straßeneigenthümerin freistehe, durch Auserlegung nicht gerechtsertigter Bedingungen bezüglich der Straßenbenützung die Ausschrung einer von der Staatsverwaltung als gemeinnützig auerfannten Tramwaylinie unmöglich und sohin das staatliche Konzessionirungsrecht islusorisch zu machen.

Sievon wird der Wiener Magiftrat mit Beziehung auf den Bericht vom 29. Dezember 1883, B. 8136, in die Kenntniß gefest. \*)

Wien, am 20. Marg 1884.

Boffinger m. p.

#### 117.

Erlaß der k. k. n. ö. Statthalterei vom 27. März 1884, J. 11348, an den Wr. Magistrat. \*\*)

Wird dem Magistrate mit dem Bemerken gurudgestellt, daß die Borlage nicht geeignet ift, zu einer h. ä. Berfügung eine Berantaffung ju

\*) Siehe Entscheidung bes t. 1. Berwaltungs-Gerichtshofes vom 6. Rovember 1884, Nr. 2198. bieten, weil dieselbe einen Antrag des Magistrates als politische Bezirtsbehörde nicht enthält, und der damit notifizirte Beschluß des Wiener Gemeinderathes, wenn überhaupt zulässig, als eine Angelegenheit des streng internen Dienstes der Gemeindebehörde wohl nur bestimmt sein tonute, dem Magistrate, nicht aber der Statthalterei eine Richtschnur zu geden, die erfolgte Mittheilung desselben an die Statthalterei daher nicht nur ganz zwecklos, sondern mit Rücksicht auf den geseilichen Wirfungstreis der Statthalterei auch geschäftlich nicht angemessen erscheint.

Ueberdies fommt in Betracht, daß es fich um den Betrieb einer öffentlichen Bersonentransport-Unternehmung, somit um einen Gegenstand des übertragenen Wirfungstreifes der Gemeinde handelt, welcher gemäß §. 117 des Gemeinde-Statutes vom Magistrate zu besorgen ist.

Uebrigens ift die im inneliegenden Berichte ermähnte Eingabe bisher hieramts nicht eingelangt.

Sollte aber eine berartige Eingabe zur Borlage gebracht werden, so würde die Statthalterei feinen Anstand nehmen, dieselbe in geeignete Erwägung zu ziehen, soferne dieselbe nicht in der unstatthaften Form einer Notifizirung von unzuständigen Beschlüffen der Gemeindevertretung, sondern in der forretten Form von an die vorgesette Behörde zu erstattenden Anträgen versaßt sein würde.

#### 118.

Erlaß der k. k. n. ö. Statthalterei vom 28. Juni 1884, J. 30156,

an den Bermaltungsrath ber Biener Tramman. Befellichaft. \*)

Das h. f. t. Handelsministerium hat lant Erlasses vom 23. Juni l. J., J. 21313, im Einvernehmen mit dem h. t. t. Ministerium des Junern auf Grund der A. h. Entschließungen vom 25. Februar 1859 und vom 8. März 1867

<sup>\*\*)</sup> Erfloffen mit Bezug auf ben Magistratsbericht vom 3. Marg 1884, B. 64206; fiebe biezu ben Gemeinderaths. Prafibial- Erfaß vom 27. Februar 1884, B. 503, sammt Anmertung.

<sup>\*)</sup> Eine Abschrift biefes Erlasses wurde mittelft Statthalterei-Besches bam 28. Juni 1884, B. 30156, dem Wiener Magistrate mit Beziehung auf seine Zuschrift an die Wiener t. t. Polizei Direktion vom 25. April 1884, B. 35320, zur Kenntnifnahme übermittelt. (Mag. B. 204057.)

ber Wiener Tramman Gefellichaft bie angefuchte Rongeffion gum Baue und Betriebe einer Bferbe-Gifenbahntinie vom Braterftern burch bie Raifer Bofefftrage in Die Taborftrage und einer Geleifeverbindung von ber Taborftrage in bie Augartenftrage im II. Biener Gemeindebegirte auf Die Ronzeifionsbauer ber übrigen gefellichaftlichen Linien, b. i. bis 31. Dezember 1925 unter ben im Ginne ber obigen A. h. Entichließungen mit ben Erläffen des h. Sanbelsministeriums vom 25. Februar 1865, 3. 16814, und vom 11. Märg 1867, 3. 4386 (Statthalterei Erläffe vom 9. Marg 1865, 3. 9568, und vom 15. Märg 1867, 3. 8828) genehmigten allgemeinen und ben noch festzusebenben besonderen Bedingungen gu ertheilen befunben.

Die genannte Gesellschaft ift auch verpflichtet, ben seitens der f. f. Statthalterei auf Grund der Ergebnisse der abzuhaltenden politischen Begehung und der technisch-polizeilichen Prüfung der Bahnanlage aufzustellenden besonderen Bedingungen in Ansehung des Baues und Betriebes obiger Linien, sowie der später im öffentlichen Interesse, insbesondere aus Berkehrs- und Sicherheitsrücksichten etwa zu treffenden einschlägigen Anordnungen genauestens nachzukommen.

Die von der Gemeinde Wien und vom t. t. Obersthosmeisteramte rücksichtlich der gedachten Tramwaylinien gestellten Bedingungen, mit welchen sich die Wiener Tramway-Gesellschaft bereits einverstanden erklärt hat, werden bei der politischen Begehung in Erörterung gezogen und seinerzeit in die Baubewilligung ausgenommen werden.

Hiebon wird ber Berwaltungsrath mit Beziehung auf sein am 17. Dezember 1883 hieramts überreichtes Einschreiten ad Nr. 170 und seine am 5. Juni d. J. hieramts eingebrachte Neuferung ad Nr. 170 in Kenntniß gesetzt.

#### 119.

Gemeinderaths-Befchluß vom 12. September 1884.

1. Gegen ben Erlaß ber k. k. n. ö. Statthalterei vom 30. August 1884, 3. 35309, womit ber Wiener Tramway-Gesellschaft ber Konsens zu dem Baue ber Pferdebahnlinie "Burgring — Babenbergerstraße — Mariahilferstraße" ertheilt wird, ift ber Refurs an das t. t. Sandelsministerium, ober falls ber Konjens von bem Ministerium ertheilt worden mare, die Beschwerde bei bem Berwaltungs-Gerichtshofe zu ergreifen.

2. Der von der Wiener Tramman-Gefellicaft bereits in Angriff genommene Ban der bezeichneten Pferdebahnlinie ist sofort zu fiftiren und hat der Magiftrat die Einstellung diefes Banes ungefaumt zu veranlaffen.

Gleichzeitig ift die Tramway - Gefellichaft aufzusorbern, in rechtsverbindlicher Form die Erlfärung abzugeben, daß auch auf diese Linie die Bestimmungen bes Bertrages vom 7. Marz 1868 Anwendung finden sollen und der fradt. Strafengrund für diese Pferdebahn-Anlage nur bis zum Jahre 1903 benüht werde.

3. Die Tramman-Sejellichaft ift aufzuforbern, n'nver züglich den vorigen Buftand der Strafe wieder herzustellen, widrigens dies die Gemeinde Wien auf Kosten der Gesellschaft veranlaffen wurde

# 120.

Erlaß der k. k. n. ö. Statthalterei vom 29. Oktober 1884, 3. 48379, an den Verwaltungerath der Wiener Eramway-Gefellschaft.

Fahrpreis-Tarif vom 1. Januer 1885 an.

Die f. f. Statthalterei findet in Abanderung des mit dem hierortigen Erlasse vom 2. April d. J., B. 10095, genehmigten Tarises sür sämmtliche im Verkehre besindliche Pserdeeisenbahnstnien der Wiener Tramway-Gesellschaft den von dem Berwaltungsrathe mit der Eingabe vom 15. Ottober d. J., Nr. 1760, im Entwurse vorgelegten, im Anschlusse mitfolgenden Fahrpreisstaris zu genehmigen und zu bestimmen, daß dieser Taris vom 1. Jänner 1885 angesangen unter Ausrechthaltung der gegenwärtigen Fahrund Betriebsordnung in Wirtsamkeit zu treten hat.

Der Berwaltungsrath glaubt für Fahrten innerhalb ber Linien Wiens bei dem Fahrpreise von 8 Kreuzern ein Abonnement mit 7 Kreuzer beshalb schon dermalen nicht beantragen zu können, weil die Einwirfung des neuen Tarifes auf die Betriebsresultate der Unternehmung sich gegenwärtig noch nicht mit voller Sicherheit ermessen läßt.

In Würdigung der vom Berwaltungsrathe dargelegten Berhältnisse nimmt die t. t. Stattshalterei von der Festsehung des gedachten Abonnementspreises vorläusig in der Erwartung Umgang, daß der Berwaltungsrath, wie er in seiner dezogenen Eingabe selbst erklärt, wenn die sinanziellen Resultate der im Tarise sich ausdrückenden Berstehrserleichterungen es gestatten, im geeigneten Beitpunkte einen Antrag auf Einführung eines Abonnementpreises von 7 Krenzern per Karte für die Fahrten innerhalb der Linien Wiens zu stellen nicht unterlassen werde.

Damit jedoch dem Wunsche des an die Ausgabe von Fahrfarten im Abonnement gewöhnten Publikums thunlichst entsprochen werde, wird der Verwaltungsrath aufgesordert, gleichzeitig mit der Aktivirung des neuen Tarises die Borkehrung zu treffen, daß der Antauf von Fahrfarten für Fahrten innerhalb der Linien Wiens auf Berlangen in Partien zu-mindestens zehn Stück um den Preis von 80 Kreuzern zum Gebranche an verschiedenen Tagen austandssos ermöglicht werde.

Dem Ansuchen, daß der nene Tarif auf die Dauer von 10 Jahren sestgesetzt werde, kann nicht willfahrt werden, weil der Tarif sich thunslichst nach der Berkehrsentwicklung und nach den sich hieraus ergebenden Bedürfnissen der Bevölsterung richten soll.

Rachbem jedoch anbererfeits bagegen nichts erinnert werben fann, daß ber Berwaltungerath aus Rudficht auf eine bauernbe und geficherte Betriebsfähigfeit ber Unternehmung eine gewiffe Stabilitat in ben Tarifbeftimmungen anftrebt, nimmt die f. f. Statthalterei feinen Auftand, beigufügen, daß bei ben obwaltenden Berhaltniffen burch bie mit 1. Janner 1885 in Wirffamteit tretenbe Fahrpreisermäßigung dem Bedürfniffe eines erleichterten Berfehres auf eine Reihe von Jahren entsprochen fein burfte, infoferne ber Bermaltungerath die möglichfte Erweiterung bes Bahnnetes eifrig fortfeten und insbesonbere wirtfame Borforge treffen wird, daß bie Beftimmungen wegen Beachtung bes normirten Faffungsrammes ber Bagen und wegen Sintanhaltung ber Ueberfüllung berfelben genau befolgt

Schließlich wird dem Berwaltungerathe empfohlen, in Bezug auf die feinerzeit nach Maßgabe der Betriebsentwicklung zu beantragenden allfälligen Tarifsänderungen fich die thunlichfte

fucceffive Unnäherung an einen den lotalen Berhältniffen angepaßten Bouentarif zur Richtschuur zu nehmen.

Der Berwaltungsrath wird anfgeforbert, das Geeignete zu veranlaffen, daß der neue Fahrpreistarif mit dem 1. Jänner 1885 in Wirffamfeit trete und daß derfelbe in jedem verlehrenden Bagen der Gefellschaft, n. zw. sowohl im Junern des Wagens, als auf der vorderen und rudwärtigen Plattform an einer geeigneten, für jeden Fahrgast sichtbaren Stelle angeschlagen werbe,

### 121

Entscheidung des k. k. Verwaltungs - Gerichtshofes vom 6. November 1884, Nr. 2198 über die. Beschwerde der Stadtgemeinde Bien gegen die Entscheidung des t. d. Handelsministeriums vom 3. Marz 1884, B. 5121\*), betreffend die Anshebung eines Gemeinderaths-Beschlusses wegen Bestimmung der Tramwan Fahrpreise.

Die angefochtene Entscheidung wird nach §. 7 bes Gesets vom 22, Oftober 1875, R. G. Bt. Nr. 36 aus dem Jahre 1876 aufgehoben.

#### Enticheidungsgrunde:

Um die Geschmäßigkeit des im vorliegenden Falle eingehaltenen Borgebens der Staatsverwaltung sestzustellen, ist von der Frage auszugeben, wem es zukomme, die Fahrpreise der Biener Pserdeeisenbahn zu bestimmen.

Daß dieses Besugniß dem f. t. Handelsministerium und beziehungsweise den von demselben ressortienden Behörden zustehe, ist in dem Gemeinderaths-Beschlusse vom 13. November 1883, welcher zu der vorliegenden Streitsache den Anlaß gab. vorausgesetzt, in dem Resurse gegen den Statthalterei-Erlaß vom 3. Dezember 1883, B. 53547 zugegeben und in der vorliegenden Beschwerde nicht bestritten.

Bezüglich ber weiteren Frage, ob baneben auch bem Wiener Gemeinberathe ein Recht zulomme, auf die Bestimmung dieser Fahrpreise. Einfluß zu nehmen, ist wieder in bem angesochtenen Erlasse anerkannt, daß durch benselben die

<sup>\*)</sup> Siebe Statthalterei.Erlag vom 20. Marg 1884, - "R. 13602.

pripatrechtlichen Unipriiche, welche fich aus bem von ber Trammap-Befellichaft mit ber Gemeinde abgeichloffenen Bertrage ergeben, nicht berührt murben und ba nun bie Bemeinde bas gebachte Recht in ber abgeführten Berhandlung aus feinem anderen Grunde als bem des beftehenden Bertrages mit ber Trampan - Gefellichaft in Unfpruch genommen hat, ift mit biefer Anerfennung bes Sandelsminifteriums auch ber Standpunft ber Bemeinde gugegeben und befteht für ben vorliegenden Streitfall über bie Frage: in weffen Rompeteng die Bestimmung ber Tramway Jahr= preife falle, pringipiell feine Kontroverje, es ift vielmehr nur gu erortern, inwieweit bas im vorliegenden Falle eingehaltene Borgeben ber Gemeinbe einer- und ber Staatsvermaltung andererfeits biefer gegenseitig anerfamiten Rompeteng gemäß mar.

In diefer Begiehung ift gunachft flar, daß, menn bie Rommune Wien fich bei ihrer Ginflußnahme auf die Fahrpreisbestimmung lediglich auf ben mit ber Tramman-Befellichaft abgeichloffenen Bertrag, in beffen §. 27 unter Anderem auch bie Maximal-Kahrpreife feftgefest wurden, ftuste, fie bon jedem imperativen Borgeben gegeniiber ber genammten Befellichaft absehen mußte. Denn unter diefer Borausfegung tam ihr ber Gefellichaft gegenüber nur bie Stellung einer Bertragspartei au, welche, auf gleichem Boben mit bem Compaciscenten ftehend, bemfelben im Falle einer Differeng ihren Billen nicht oftroiren fann, fonbern bie Abhilfe im ordentlichen Rechtswege ober bei jener adminiftrativen Inftang fuchen muß, welche vermöge ber ihr in ber Gache guftehenden obrigfeitlichen Dachtvollfommenheit in ber Lage ift. basjenige, mas bie Gemeinde als Bertragspartei verlangt, im abministrativen Wege gu verordnen.

Diesen Gesichtspuntten ist der Wiener Gemeinderath bei der Beschlußfassung vom 13. November 1883 nicht völlig gerecht geworden, da er zwar, entsprechend dem zuletzt erwähnten Standspuntte, an die n. ö. Statthalterei das Ersuchen richtete, "auch ihrerseits die gewünschte Herabsiehung der Fahrpreise zu verordnen," gleichzeitig aber im eigenen Wirkungsfreise einen Beschlußfaßte, welcher über die ihm als Compaciscent der Tramway Gesellschaft zukommenden Besugnissehinausgriff.

Denn ber vom Magiftrate ber Trammans- Gefellichaft mitgetheilte Wortlaut biefes Beichluffes: "es werbe ber Gemeinderaths : Befchluß vom

22. Juni 1875 . . . widerrusen und es habe vom 1. Jänner 1884 ab wieder der frühere einheitliche Fahrpreis . . . in's Leben zu treten, es werde serners die Tramway-Geselsschaft aufgefordert, sosont die geeigneten Maßregeln zu tressen, damit der ermäßigte Fahrpreis mit 1. Jänner 1884 in's Leben treten könne," — ließ es immerhin zweiselhaft erscheinen, ob hiermit nur ein Bertragsanspruch gestend gemacht oder nicht vielmehr eine obrigkeitliche Verfügung ersassen war, zumal ja die Gemeinde nicht lediglich eine Privatperson darstellt, sondern auf zahlreichen Gebieten die öffentliche Autorität vertritt und obrigkeitliche Besugnisse übt.

Insoweit war also mit dem fraglichen Besichlusse der Tramway-Gesellschaft Anlaß zur Wahrung des ihr in dieser Sache zusommenden Standpunktes einer mit der Gemeinde auf gleichem Boden stehenden Vertragspartei, und der Staatsverwaltung Anlaß zu einem, diesen Standpunkt zur Geltung bringenden, die Aktion des Wiener Gemeinderathes berichtigenden, oder doch erläuternden Einschreiten gegeben und es fragt sich nur noch, ob die in der Beschwerde allein angesochtene Form dieses Einschreitens dem Gesetze entsprach oder nicht.

Für diese Frage war vor Allem maßgebend, daß es sich hier materiell zweifellos um eine Angelegenheit des selbstständigen Wirfungstreises, formell zweifellos um einen Gemeinderaths Besichluß handelte.

Ersteres deshalb, weil in dem Verhältnisse zur Tramwah-Gesellschaft der Gemeinderath nur als Verwalter des Gemeindegutes und Gemeindevermögens, beziehungsweise als Vertragspartei auftrat, letteres deshalb, weil nicht nur die Maßregel thatsächlich auf einen Beschluß des Gemeinderathes zurückging, sondern dies auch in dem Magistratsdefrete vom 19. November 1883, B. 295607, der Tramwah-Gesellschaft ausdrücklich, unter Mittheilung des Wortlantes des Beschlusses besannt gegeben worden war.

Die Argumentation des Regierungs Bertreters in der öffentlichen mündlichen Berhandlung, daß hier eine Angelegenheit des fibertragenen Wirfungsfreises der Gemeinde in Frage stund und deshalb die Ausschung des die Kompetenz des Magistrates innerhalb dieses Wirfungsfreises überschreitenden Bescheides vom 19. November v. J. gerechtsertigt war, ist offenbar unstichhältig, da, auch wenn die Bestimmung der Tramman Fahrpreife in Die Rompeteng ber Staatsverwaltung gehörte und baber insoweit bier materiell ein ftaatlicher Belang und nicht ein folder bes felbstftanbigen Wirfungsfreifes ber Bemeinde vorlag, im gegenwärtigen Falle boch thatfachlich bie inhibirte Magregel von bem Biener Bemeinberathe als Dlagregel des felbftftandigen Birfungsfreifes beichloffen worden war und baher auch von der Staatsverwaltung nur als folche behandelt, alfo vielleicht wegen Ueberichreitung bes felbftftandigen Wirfungsfreifes beauftandet, nicht aber mit Ignorirung bes von ber Gemeinde Bien eingenommenen Standpunftes und ber Ingereng ber Gemeindevertretung, lediglich als Berfügung bes Magiftrates und fohin als Magregel bes übertragenen Wirfungefreifes angejehen werben founte.

Eben aber, weil hier ber Gemeinderath — gleichviel ob mit oder ohne Recht — innerhalb des selbstständigen Wirfungsfreises vorgegangen war, hatte auch der von den staatlichen Justanzen aufgehobene Magistrats Bescheid für sich gar keine Bedeutung, der Magistrat erließ denselben nicht als erste Justanz in Angelegenheit der politischen Berwaltung (des übertragenen Wirfungsfreises), sondern lediglich als Vollzugsorgan des Gemeinderathes, als welches er die Beschlüsse des Gemeinderathes auszusühren verpflichtet ist.

Es fonnte baber auch die Staatsbehörbe nicht mit lebergehung Diefes gejeglich beftebenben Unterordnungsverhaltniffes eine Enunciation bes Magiftrates aufheben, welche berfelbe nicht im eigenen Ramen, fonbern nur namens bes Bemeinberathes hinausgab und nach bem Berhaltniffe gu bem letteren hinauszugeben verpflichtet mar, vielmehr tonnte fich bie Staatsverwaltung nur an ben Gemeinderathe-Befchluß felbit halten und hing fomit bie Gefesmäßigfeit bes angefochtenen Erlaffes burchaus bavon ab, ob hier die gesetlichen Borichriften und Formen für bas Einschreiten ber Staatsverwaltung in Angelegenheiten bes felbstiftandigen Wirfungsfreifes und gegenüber Beichlüffen ber Gemeinbevertretung eingehalten worben find.

Diesbezüglich bestimmt inn ber §. 107 bes Wiener Gemeindestatutes, daß bem Statthalter das Sistirungsrecht zusteht, dasern ein Beschluß des Gemeinderathes diesem Statute oder den bestehenden Gesehen überhaupt zuwider laufe, — (§. 107, Abs. 1), — was im Wesentlichen mit der in dem späteren Reichsgesehe vom 5. März 1862, R. G. Bl. Ar. 18, getroffenen grundsählichen Be-

stimmung über das von der Staatsverwaltung über die Gemeinden zu übende Aufsichtsrecht zusammenstimmt, nur daß diese grundsätliche Bestimmung in dem Wiener Statute, und zwar in
dem letzen Absate des §. 107 noch die Erweiterung erfährt, daß in Fällen, wo die Sistirung
wegen Berletzung der Gemeindeordnung oder der
Gesetze geschah, "der Statthalter auch zu entscheiden habe", gegen bessen Ausspruch sohin "der
Refurs an das Ministerium ergriffen werden
könne."

Lettere Beftimmung fehlt in mehreren, auf bas Reichsgeset vom 5. Märg 1862 gebauten Gemeindeordnungen, infoferne biefe ber Staatsverwaltung nur bie Siftirung, bas ift bas Berbot ber Invollzugfegung mit Refurs hiewiber an bie Statthalterei gufdreiben, es lagt fich aber nicht behaupten, bag die Schlugbeftimmung bes §. 107 cit, mit ber gebachten grunbfäglichen Unordnung bes Reichs Gemeinbegesetes in Wiberfpruch ftande und bies umfominder, als ja bie Siftirung eines Gemeinde-Beichluffes, wenn fie von ber höheren fraatlichen Auffichtsbehorbe aufrecht erhalten wird, eben auch wie eine formliche Aufhebung ben Beichluß umpirtiam macht, und als weiters andere ber in Musführung bes Reichsgefetes vom 5. Marg 1862 gu Stande gefommenen Gemeindeordnungen, insbesondere auch die nieber-Biterreichifche (§. 96) bas "Enticheibungerecht" ber Statthalterei in Cachen einer porgefommenen Siftirung ausbrudlich anertennen, indem fie basfelbe nur noch in Angelegenheiten bes felbftftanbigen Birfungefreifes an bie "vorläufige Ginvernehmung" bes Landesausichuffes binben.

Die Aenberungen, welche sich seit dem Inslebentreten des Wiener Gemeindestatutes in der Bersassung der Gemeinden und insbesondere den Ueber- und Unterordnungsverhältnissen der Kommunalverbände ergeben haben, betreffen überhaupt nicht die Staatsaussicht über die Gemeinden, sondern das von denselben verschiedene Berhältnis der Ueber- und Unterordnung derselben innerhalb der autonomen Berwaltung, also vor Allem ihre Unterstellung unter Beziehung übrigens sür die Gemeinde Wien ebenfalls ein Ausnahmsverhältniß geschaffen wurde (L. G., vom 12. Jänner 1882, L. G. Bl. Nr. 14).

Sienach fann behauptet werben, bag bie Beftimmung bes §. 107 auch bergeit noch in Wirffamfeit steht und bag baber ber Statthalter allerdings das Recht hatte, über den Refurs der Tramway Geselfschaft gegen den derselben mitgetheilten Gemeinderaths Beschluß vom 13. November 1883 "zu entscheiden"; es fragt sich nur noch, in welcher Richtung diese Entscheidung vermöge der Kompetenz des Statthalters in solchen Angelegenheiten zu ergehen hatte und welches Rechtsmittel gegen diese Entscheidung offen stand.

Hiefür erscheint maßgebend, daß, da hier eine Maßnahme des selbstständigen Wirkungstreises der Gemeinde in Frage stand, der Statthalter nur vermöge der den politischen Behörden zulommenden Aufsicht über die Gemeindeverwaltung vorgehen und deshalb — bei genauer Einhaltung dieses Gesichtspunktes — nicht die Entscheidung in der Sache an sich ziehen, sondern nur der vom Gemeinderathe getroffenen, die Kompetenz desselben wirklich oder doch anscheinend überschreitenden Berfügung entgegentreten und ihre Ausführung verhindern konnte.

Entsprechend bem §. 107 war sohin ber Gemeinberaths-Beschluß, soweit berselbe ben Schein eines imperativen Borgehens an sich trug, zu sistiren, das heißt provisorisch, oder auch — nach dem letzten Sate des §. 107 — sofort definitiv zu beanständen, nicht aber dieser Beschluß oder die gar nicht selbstständig bestehende, sondern nur eine Intimation jenes Beschlusses darstellende Berssigung des Magistrates vom 19. November 1883 aufzuheben.

Schon in dieser Beziehung ließe sich sohin das im vorliegenden Falle beliebte Borgehen der Behörde ausechten, doch konnte über diesen Punkt hinausgegangen werden, da der Gemeinderathsbeschlich nicht in meritorische Erörterung gezogen, sondern — implieite — ausgehoben worden war, eine solche Ausshedung aber, wie bemerkt, mit einer in höherer Instanz aufrecht erhaltenen Sistirung auf dasselbe hinauskömmt und es sich somit hiebei mehr um einen Streit über Worte als in der Sache handelt.

Den Hanptgrund zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung fand der Berwaltungsgerichtshof nicht in der Ingerenz des Statthalters, sondern in jener des Handelsministeriums.

Es ist festzuhalten, baß für die Angelegenheiten des selbsiständigen Wirkungsfreises die Gemeinden in dem Organismus der Staatsverwaltung feine Stelle haben, somit das Einschreiten der Letzteren in diesen Angelegenheiten nie vom Standpunkte eines staatlichen Ressortes, sondern nur von bem ber Staatsaufficht über bie Gemeinden erfolgen fann.

Diese aber gliedert sich nicht nach den einzelnen Zweigen der Staatsverwaltung, sondern ist ausschließtich dem Minister des Junern anvertraut, wie auch schon dadurch denklich gemacht wird, daß die Boltziehungstlauset sür sämmtliche Gemeindegesehe nur diesen Minister benennt und auch das Wiener Gemeindestatut nur von dem damaligen Minister des Junern kontrassgnirt ist.

In wie weit der mit Ausübung dieser den Gemeinden gegenüber durchaus einheitlichen Machtvolltommenheit besaßte Minister sich nach den
jeweiligen Anlässen seines Einschreitens bei einer Ressorbehörde informirt oder des Einverständnisses derselben versichert, ist ein internum der Staatsverwaltung, welches der Gemeinde gegenüber nicht in Kraft tommt.

Demgemäß kann auch unter dem im §. 107 gebrauchten allgemeinen Ausdrucke: daß der Resturs gegen die Verfügung des Statthalters an "das Ministerium" zu richten sei, nur das Ministerium des Innern verstanden sein und es war somit nicht zulässig, daß im vorliegenden Falle, die eventuell als Returs bezeichnete, und als solche, gemäß dem §. 107 nur allgemein "an das Ministerium" gerichtete Vorstellung der Gemeinde Wien mider den Statthalterei-Erlaß vom 3. Dezember 1883 nicht dem Ministerium vorgelegt und von diesem, wenngleich im Einvernehnsen mit dem Ministerium des Innern, sie weitere Entscheidung in der Sache getroffen wors den ist.

Daß aber hierin eine Rechtsverletzung für die Gemeinde Wien gelegen war, ergibt sich aus der Betrachtung, daß es für die Kommunalverbände nicht dasselbe ist, ob sie der Aufsicht und Jugerenz aller staatlichen Ressortbehörben unterliegen und somit in ein alle Zweige der Berwaltung durchtausendes Unterordnungsverhältniß zu allen Staatsbehörden gebracht erscheinen, oder ob sie nur dem Eingreisen einer einzigen Behörde ausgesetzt sind, welche die Aufsicht über die Gemeinden sührt und der aus rein sormalen Gründen ein Beto gegen Gemeinderaths-Beschlüsse zusommt.

Nur im letten Falle bleibt die Autonomie ber Gemeinde gewahrt, und bas Eingreifen ber Staatsgewalt auf bas in ber Gemeindeverwaltung bestehende staatliche Interesse beschränkt, dagegen wurde im ersten Falle die Gemeinde vollftandig in den hierarchijden Ban der Staatsverwaltung eingegliedert fein und zwischen den Angelegenheiten des felbstsfändigen und des übertragenen Wirkungsfreises fein Unterschied mehr bestehen.

Aus diesem Grunde also, wegen der ben Gemeindegesehen widerstreitenden und die Autonomie der Gemeinde Wien verlegenden Jugerenz des Handelsministeriums in der vorliegenden Streitsache war der Beschwerde stattzugeben und die angesochtene Entscheidung nach §. 7 des Gesesehes vom 22. Oftober 1875 aufzuheben.

### 122.

Erlaft der k. k. n. ö. Statthalterei vom 18. November 1884, J. 53822, an den Wiener Magistrat.

Das hohe t. t. Handelsministerium hat laut Erlasses vom 14. November d. J., Z. 35645, im Einvernehmen mit dem h. t. t. Ministerium des Junern über den Refurs der Gemeinde Wien vom 2. Oftober 1884, G. R. Z. 5984, womit die Gemeinde das Begehren stellt, den Erlas der t. t. Stanhalterei vom 30. August d. J., J. 35309, aufzuheben, beziehungsweise anzuordnen, daß in den nen auszufertigenden Konsens zum Baue der Tramwaylinie "Babenbergerstraße—Mariahilferstraße" die von der Gemeinde Wien ausgestellten nachsolgenden Bedingungen ausgenommen werden, daß nämlich:

1. auf den Bau und Betrieb dieser Pferdebahnlinie die Bestimmungen des zwischen der Gemeinde Wien und der Wiener Tramway-Gesellschaft unterm 7. März 1868 abgeschloffenen Bertrages Anwendung zu finden haben, was ohnehm von der Wiener Tramway Gesellschaft im Begehungsprotosolle zugegeben ist, und

2. daß die Bewilligung zur Benügung ber ftabtifden Strafengrunde zum Baue und Betriebe diefer Pferdebahntinie nur bis zum Jahre 1903 ertheilt wird,

bie Entscheidung babin zu treffen befunden, bag bem vorstehenden Refurse eine gewährende Folge nicht gegeben wird, und zwar aus nachstehenden Gründen:

Die Gemeinde Wien erachtet fich in ihren Rechten burch ben in Befchwerbe gezogenen Statt-

halterei-Erlaß vom 30. August d. J., B. 35309, aus dem Grunde beeinträchtigt, weil die t. f. Statthalterei in der mit diesem Erlasse getrossenen Entscheidung über das Ergebniß der von derselben in Gemäßheit der bestehenden Normen angeordneten und am 28. Juli 1884 abgehaltenen politischen Begehung, dei welcher die Stadtgemeinde Wien durch die hiezu delegirten Organe des Wiener Magistrates vertreten war, die von diesen Bertretern gestellten Anträge, welche im Wesen mit den oben ad B. 1 und 2 angeführten Bedingungen übereinstimmen, in die mit obiger Entscheidung ertheilte Baubewilligung nicht aufgenommen hat.

Nach der für die Anlegung von öffentlichen Sijenbahnen, zu welchen die Straßen Pferdebahnen ebenfalls gehören (§. 1 der Ministerial Berordnung vom 14. September 1854, R. G. Bt. Nr. 238) geltenden Normalverordnung des Handelsministeriums vom 25. Jänner 1879, R. G. Bt. Nr. 19, §§. 15, 16, 17 und 47, fönnen die Betheiligten bei der politischen Begehung, wenn dem Konzessionär das Enteignungsrecht nicht zuerfannt wurde, überhaupt nur gegen den Bauplan aus öffentlichen Rücksichten Einwendungen vor der Kommission vorbringen.

Demzufolge fann bas h. Handelsministerium, beziehungsweise die t. t. Statthalterei in der über das Begehungsprotofoll in Absücht auf die Banbewilligung hinauszugebenden Erledigung nur über solche Sinwendungen, welche bei der politischen Begehung gegen den Bauplan aus öffentlichen Rücksichten erhoben werden, die Entscheidung treffen, insofern derlei Einwendungen nicht im gütlichen Wege behoben werden.

Es bedarf wohl kann einer besonderen Nachweisung, daß keiner der beiden von den Bertretern der Gemeinde Wien bei der politischen
Begehung am 28. Juli 1884 zur Sprache gebrachten Puntte als eine gegen den Bauplan vom
Standpuntte öffentlicher Interessen erhobene Einwendung angesehen werden kann. Was zuerst
die von den Bertretern der Kommune Wien verlangte Anwendbarkeit des Bertrages vom 7. März
1868 auf die neukonzessionirte Linie andelangt,
so war für die Statthalterei als Bandehörde
seder Anlaß, diesen Gegenstand bei Ertheilung des
Bantonsenses in Betracht zu ziehen, schon deshalb weggesallen, weil die fragliche Forderung
von der Tramway-Gesellschaft laut der von deren

Bertretern bei ber Begehungs - Rommiffion gu Brototoll gegebenen Erffarung zugestanden wurbe.

Uebrigens barf nicht unerwähnt bleiben, daß ber Bertrag vom 7. März 1868 — wie der Gemeinde schon zu wiederholtenmalen bemerklich gemacht wurde — eine Reihe von Bestimmungen enthält, welche in die gesetzlich den Staatsbehörden vorbehaltene Kompetenzsphäre hinübergreifen, so daß selbst eine hierüber getroffene Berständigung der Kommune mit der Tramway-Gesellschaft den Rechten der Staatsverwaltung keinen Abbruch thun kann.

Der zweite von den Bertretern der Kommune bei der politischen Begehung zur Sprache gebrachte Bunkt, resp. die von denselben abgegebene Erklärung, daß die Bewilligung zur Benügung der städt. Straßengründe zum Bane und Betriebe dieser Pferdebahulinie nur dis zum Jahre 1903 ertheilt werde, gehört überhanpt nicht vor das Forum der Baubehörde und war fein Gegenstand der Erörterung bei der politischen Begehung der sonzessionirten Linie.

Denn die erwähnte Erklärung enthält feine Einwendung gegen die Bulaffigfeit der projettirten Anlage als folder.

Die Bertreter ber Kommune Wien erflären vielmehr laut des Kommissionsprotofolles vom 28. Juli 1884, daß "die Gemeinde Wien mit dem Bau dieser in der Konzessionsurfunde als Provisorium bezeichneten Pferdeeisenbahnlinie einverstanden sei."

Gie fügen jeboch bie weitere Erffarung bei, daß "die Kommune Wien die Bewilligung gur Benützung ber ftabt. Strafengrunde gum Baue und Betriebe biefer Pferdebahnlinie nur bis gum Jahre 1903 ertheile." Wie ichon erwähnt, ift nad) ben im §. 16 ber Normal-Borichrift vom 25. Jamer 1879, R. G. Bl. Mr. 19, enthaltenen Beftimmungen, Die Aufgabe ber politischen Begehungs-Rommiffion in Fällen, wo eine Enteignung von Grund und Boden nicht ftattfindet, auf die Begutachtung bes Bauplanes vom Standpuntte des öffentlichen Sutereffes abgegrengt und fann bei ber über bas Begehungsprotofoll hinaus: zugebenden Erledigung nur über die Ginwendungen, die gegen den Bauplan aus öffentlichen Rudfichten erhoben wurden, die Enticheidung getroffen werden.

Die n. v. Statthalterei war beshalb ihrerfeits nicht bernfen, bei Ertheilung ber Baubewilligung über eine ihrer Aufgabe ferne liegenbe Angelegenheit, nämlich barüber eine Entscheidung zu treffen, ob ber Betrieb ber bis zum Jahre 1925 tonzessionirten Linie, beziehungsweise die Benütung des Straßenzuges, über welchen die Linie geführt werden soll, nur bis zum Jahre 1903 zu bauern habe.

Ebensowenig durste aber diese Frage der Bulässigteit der von den Bertretern der Kommune Wien begehrten Beschräntung der Daner der Benühung des Straßenzuges von der n.-ö. Statthalterei bei Ertheilung des Bankonsenses als eine offene Frage erklärt werden, denn hierüber wurde schon durch die mittelst des Erlasses des h. f. f. Handelsministeriums vom 7. Juni 1884, 3. 18748, ertheilte Konzession im negativen Sinne entschieden.

Wie nämlich ber Inhalt dieser Konzession zeigt, wurde die Konzessionirung der Linie nicht von einer erst nachträglich mit der Gemeinde Wien über die Bedingungen der Straßenbenügung zu pflegenden Verhandlung abhängig gemacht.

Diese Angelegenheit wurde, wie die Natur ber Sache es erforderte, schon vor Erledigung des Konzessionsgesuches behandelt, indem der Kommune Wien Gelegenheit geboten ward, ihre bezüglichen Ansorderungen zu stellen, was sie auch mittelst der vom Wiener Magistrate an die Polizei-Direttion gerichteten Zuschrift vom 28. April 1884, 3. 16241, gethan hat.

In der eben berührten Buschrift erklärte bie Kommune Wien schon bamals, ihre Bustimmung gur Strafenbenützung nur bis jum Jahre 1903 ertheilen zu wollen,

Allein die Staatsverwaltung fand bei Ertheilung der Konzessisch auf die seitens der Kommune beanspruchte Borzeichnung der Benützungsbauer, welche in ihrer Wesenheit, ohne durch irgend welche öffentliche Kücksichten gedoten zu sein, einer arbiträren Borzeichnung der Konzessionsdauer, also einem unstatthaften Eingriffe in das staatliche Konzessionirungsrecht gleichtommen würde, nicht einzugehen. Die Konzession des hohen f. f. Handelsministeriums vom 7. Juni d. J., B. 18748, deutet allerdings "auf noch sestzussesche besondere Bedingungen" hin.

Allein barunter find nach bem flaren Bortlaute des Konzessions-Erlasses nur solche besonbere Bedingungen verstanden, die "auf Grund der Ergebnisse der politischen Begehung und ber technisch-polizeilichen Prüfung der Bahnanlage in Anschung des Baues und Betriebes" sich aus öffentlichen Rückfichten als nothwendig heraus- | ftellen würden.

Es war sonach die Frage der seitens der Kommune Wien in Anspruch genommenen Borzeichnung der Daner der Straßenbenützung schon durch den Konzessions-Erlaß des h. t. t. Handelsministeriums vom 7. Juni d. J., 3. 18748, endgiltig entschieden.

Die n. 8. Statthalterei ist mithin volltommen geseymäßig vorgegangen, indem sie bei Ertheilung der Baubewilligung die von den Vertretern der Kommune Wien neuerlich bei der Begehungs-Kommission vom 28. Juli 1884 vorgebrachte, die Beschränfung der Benütungsdauer des Straßenzuges bezweckende Ertlärung nicht als eine Besdingung des Baukonsenses aufnahm, sondern sich überhaupt jeder bezüglichen, außer ihrer Kompetenzsphäre liegenden Entscheidung enthielt und lediglich auf die schon durch den Konzessions-Erlaß des hohen k. k. Handelsministeriums hierüber endziltig getrossen Entscheidung hinwies.

Insoweit sich ber vorliegende Refurs der Kommune Wien auch auf die Eigenthumsverhältuisse der Wiener Straßengründe, auf die Antonomie der Gemeinde, auf das Lokalbahugeset vom
25. Mai 1880 und dergleichen beruft, hat das
h. k. k. Handelsministerium keinen Anlaß gesunden,
in eine Widerlegung der bezüglichen Aussährungen
des Rekurses einzugehen, weil dieselben nicht gegen
die rekurrierte Baubewilligung der Statthalterei,
sondern vielmehr direkt gegen die vom hohen
k. h. Handelsministerium ertheilte Konzession vom
Juni d. J., B. 18748, gerichtet sind.

Hievon wird der Magiftrat mit dem Beifügen verständigt, daß nunmehr der Bau der Linie seitens der Tramway-Gesellschaft begonnen werden darf, daher der Magistrat die genannte Gesellschaft von dieser Entscheidung mit dem gleichen Beisatze hinsichtlich des austandslosen Baubeginnes in Kenntniß zu setzen hat.

Anlangend die mit den Berichten des Wiener Magistrates vom 15. und 22. September d. J., B. 280591 und 287258, vorgelegten Beschwerden der Wiener Tramway-Gesellschaft, womit dieselbe um Aushebung der vom Wiener Magistrate getroffenen Bersügung wegen Einstellung des Baues der in Rede stehenden Pferdebahnlinie und Zupflasterung der aufgebrochenen Straßenstrecken auf Kosten der Gesellschaft gebeten hat, so sind die fraglichen Beschwerden laut des bezogenen Erlasses des h. l. L. Handelsministeriums vom 14. November

b. J., B. 35645, nun gegenstandssos geworden, weil mit der vom h. Handelsministerium ausgesprochenen Zurückweisung des von der Gemeinde gegen die Baubewilligung eingebrachten Refurses zugleich auch die betreffende Berfügung des Magistrates vom 13. September d. J., B. 5984, hinsichtlich der Baueinstellung behoben erscheint und nunmehr der Ban der Pserdeeisenbahnlinie "Burgering-Babenbergerstraße—Mariahilserstraße" ohneweiters zur Ausführung gelangen fann.

Der Magistrat wird beauftragt, die Tramway-Gesellschaft auch über beren erwähnte Beschwerben bemgemäß zu bescheiden und über ben Bollzug binnen drei Tagen zu berichten.

Im llebrigen hat der Magistrat als politische Bezirksbehörde sich gegenwärtig zu halten, daß derselbe dem Bane der in Rede stehenden konzessionirten Pferdeeisenbahnlinie nicht nur keine Hindernisse weiter in den Weg zu legen, sondern bei dem Umstande, als diese Linie auch vom Magistrate in seiner Zuschrift an die Wiener L. k. Polizei-Direktion vom 28. April d. J., B. 16241, ausdrücklich als eine im Interesse des öffentlichen Verkehres nicht nur zweckmäßige, sondern auch nothwendige Tramwahlinie bezeichnet wird, pflichtgemäß die baldigste Beendigung des Baues dieser Linie trästigst zu fördern hat, damit dieselbe im Interesse des Publisums sodald als nur immer möglich in Betrieb gesetzt werden könne.

Mit Beziehung auf ben Bericht vom 2. Oftober d. 3., 3. 5984, werden die dem Berichte vom 15. September 1884, 3. 280591, angeichloffenen Magiftratsatten gurudgeichloffen.

#### 123.

Gemeinderaths-Geschluß vom 25. November 1884, J. 7803,

in Angelegenheit bes Baues der Pferde. bahnlinie burch bie Babenbergerftrage.

- 1. Gegen bie Entscheidung bes f. f. Handelsministeriums vom 14. November 1884, B. 35645, insoferne burch biese Entscheidung:
  - a) ber returrirte Statthalterei. Erlaß nicht anfgehoben wurde und insbesonders die Bedingungen, an welche die Gemeinde die Benützung kommunalen Straßengrundes geknüpft hat, in den Baukonsens nicht aufgenommen erscheinen;

b) die bestehenden Gesethe dadurch verlett worden find, daß bas f. f. Handetsministerium in der eitieten Entscheidung ertlart hat, der Bon der Bserdebahnlinie Burgring — Babenbergerstraße — Mariahilserstraße tonne anftandslos beginnen,

ift bie Beschwerbe an ben Bermaltungsgerichtshof zu ergreifen.

2. Im Falle ber neuerlichen Jnangriffnahme des Baues der Pferdebahnlinie Burgring—
Babenbergerftraße—Mariahilferstraße ist auf Grund
bes Gemeinderaths Beschlusses vom 12. September 1884 dieser Ban sosort zu inhibiren und
eventuell hiezu im Sinne der §§. 64 und 66 der Gemeindeordnung für Wien die Assistenz der Sicherheitsbehörde in Anspruch zu nehmen. Sollte
wider Bermuthen die Gewährung der Assistenz
verweigert werden, ist gegen diese Berweigerung
die Beschwerde an die Oberbehörde zu ergreisen,
gegen die Wiener Tramway-Gesellschaft aber die
Besitsstrungsklage einzubringen.

# 124.

Erlaft der k. k. n. ö. Statthalterei vom 28. November 1884, J. 55746,

in Angelegenheit bes Gemeinderaths. Beichluffes vom 25. November 1884

(an Se. hochwohlgeboren ben Bürgermeister ber t. t. Reichshaupt und Residenzstadt Bien 2c, herrn Ed. Uhl).

Laut bes mit bem Berichte vom 27. Do= vember b. 3. B. B. 616, porgelegten Auszuges aus bem ftenographifden Berichte über die Gigung bes Biener Gemeinberathes am 25. November 1884 hat ber Gemeinderath anläglich ber, ber Biener Gemeinde mit bem Statthalterei-Erlaffe vom 18, November d. 3., 3. 53822, befannt gegebenen Enticheibung bes hohen f. f. Sanbelsminifteriums vom 14. November b. 3., 8. 35645, mit welcher biefes Ministerium im Ginvernehmen mit bem hohen Minifterium bes Innern bem Meturje ber Gemeinbe Wien gegen bie ber Wiener Tramman-Gefellichaft von ber Statthalterei unterm 30. Auguft d. 3:, 3. 35309, ertheilte Bewilligung jum Baue einer Bferbeeifenbahnlinie vom Burgring burch die Babenberger. und Mariahilferftrage, - teine Folge gegeben und erffart hat, daß munnehr ber Bau ber gebachten Tramwaylinie begonnen werden barf — unter Anderem im Buntte 2 auch den Beschluß gesaßt, daß im Falle der neuerlichen Juangriffnahme des Baues der Pferdebahnlinie "Burgring—Babenbergerstraße— Mariahilserstraße" auf Grund des Gemeinderaths-Beschlusses vom 12. September 1884 dieser Ban sofort zu inhibiren sei.

Machdem dieser Beschluß in mehrfachen Richtungen den bestehenden Gesehen zuwidertäuft, finde ich gemäß §. 107 des Gemeindestatutes denselben zu sistiren, beziehungsweise deffen Bollzug zu untersagen, und zwar aus folgenden Gründen:

Wie aus bem Inhalte bes bezogenen Berichtes hervorgeht, wird fich zur Begründung bes erwähnten Beschluffes auf die Bestimmungen des Wiener Gemeindestatutes über die autonome Berwaltung berufen.

Diese Berufung auf die Bestimmungen des Gemeindestatutes ist jedoch in Bezug auf den erwähnten Beschluß nicht statthaft, weil das Gemeindestatut nur die Stellung der Gemeinde als eines organischen Gliedes der öffentlichen Bermaltung im Staate, sonach nur die öffentliche Wirtsamseit der Gemeinde normirt, die Beziehungen der Gemeinde dagegen für jene Fälle, in welchen dieselbe gegenüber den sonstigen Gesehen tedigtich als Partei erscheint (mit Ausnahme der Bestimmungen über die sormellen Ersordernisse zur Bertretung), durchaus unberührt läßt.

Bei ben behördlichen Berhandlungen fiber bie Angelegenheit, welche mit ber Enticheidung bes hohen f. t. Sandelsministeriums vom 14. Robember b. 3., 3. 35645, ihre Erledigung gefunden hat, fommt nun die Gemeinde Wien nicht vom Standpunfte des ihr nach bem Gemeindestatute gutommenben Wirtungstreifes, fonbern als betheiligte Bartei, - baber lebiglich vom Standpunfte ber ftaatsbürgerlichen Rechte und Pflichten überhaupt, - in Betracht, wornach bie Gemeinbe Wien gleich jeder anderen Privatpartei ben beguglichen Befegen und Borichriften unterworfen ift, weil bas Gemeindeftatut in diefer Beziehung ber Bemeinde Wien feine Musnahmsftellung einräumt. wie überhaupt nach ber Gemeinbegefetgebung eine folche Ausnahmsftellung feiner Bemeinde gufömmt.

Mit ber bezogenen hohen Minifterial-Enticheidung ift num über die von der Gemeinde Wien in ihrem Returfe gegen die Banbewilligung vorgebrachten Einwendungen unter Burudweifung des Refurjes endgiltig entschieden worden, und es ist diese hohe legtinstanzliche Entscheidung nunmehr eine rechtsträftige und sofort vollstrectbare.

Indem nun die Gemeinde Bien beffenungeachtet am 25. November b. 3. den für bie Gemeindebehörde beftimmten Beichluß gefaßt bat, daß im Falle ber neuerlichen Inangriffnahme bes Baues ber gebachten Pferbeeifenbahnlinie biefer Ban fofort gu inhibiren fei, ericheint biefer Befchlift gesetwidrig, weil, wie dargestellt wurde, die Bemeindeordnung für Wien Die Berechtigung gu einem folden Beichluffe nicht gibt, weil ferner Diefer Beichluß fich vielmehr als ein Aft ber im S. 19 des a. b. G. B. verbotenen eigenmächtigen Silfe barftellt, weil weiter berfelbe gegen bie gefetfliche Beftimmung, bag bie im abminiftrativen Buge erfloffene Entscheidung ber letten Juftang eine rechtsfraftige und fofort vollftrechare ift, verftogt, weil endlich biefer Beichlug anch die Beftimmung des §. 17 des Gefetes vom 22. Dttober 1875 (R. G. Bl. Nr. 36 ex 1876) perlest, wonach bie Beichwerbe an ben Berwaltungs-Berichtshof feine aufschiebende Wirfung hat, fofern nicht biefer Aufschub über besondere Bitte ber beschwerdeführenden Bartei von ber berufenen Berwaltungs Behörbe ausbrücklich zugeftanden wurde, - welches lettere Bugeftanbnig aber von Seite ber Gemeinbe Wien bis nun nicht erwirft

Insoferne weiter ber erwähnte Beschluß eine beabsichtigte Entgegenstellung der Attion der Gemeinde-Behörde gegen eine Entscheidung der höchsten Instanz in sich begreift, widerstreitet derselbe den allgemeinen Grundsätzen der administrativen Rechtsordnung, weil die Gemeinde Behörde in ihrem stautenmäßigen Wirfungstreise verpflichtet ist, die rechtsträftigen Entscheidungen der vorgesetzen Behörden selbst in dem Falle zu respektiren, in welchem ihre eigene Gemeinde sachfällig geworden ist.

Die Gemeinde Wien war übrigens sich dessen bis auf den vorliegenden Fall siets bewußt, wie dies beispielsweise auch der Fall darthut, wo der Refurs der Gemeinde Wien gegen die von der Statthalterei über Tramway Geleise Wechsel u. dgl. im Jahre 1873 getröffenen Verfügungen und Anordnungen laut der dem Wiener Magistrate mit dem Statthalterei-Erlasse vom 9. Mai 1873, 3. 12709, befanntgegebenen Entscheidung der hohen f. f. Ministerien des Handels und des Junern vom 25. April 1873, 3. 14199, zurückgewiesen wurde.

Bezüglich bes in dem erwähnten Beschlusse liegenden Altes der eigenmächtigen Hilfe muß noch hervorgehoben werden, daß ein solder Alt bei einer Gemeinde umsomehr als unstatthaft bezeichnet werden muß, weil die Gemeinde Behörde vielsfaltig selbst in die Lage kommt, über einander widerstreitende Ansprüche von Privatpersonen zu entschrieden, die Gemeinde Behörde sonach nicht nur berusen, sondern zur Wahrung der gesetlichen Ordnung auch verpflichtet ist, sedem Bersuche der Selbsthilfe seitens der durch ihre Entschiedensheit entgegenzutreten.

Begen biefer in den angedenteten Richtungen sich ergebenden Geseywidrigkeit des gedachten Gemeinderaths. Beschluffes mußte derselbe siffiert, beziehungsweise die Bollziehung desselben in Gemäßeheit des §. 107 des Gemeinde Statuts untersagt werden.

Gegen diese Entscheidung fieht ber Gemeinde Wien ber binnen vier Wochen vom Tage ber Intimation bei ber t. t. Statthalterei einzubringende Refurs an das hohe t. t. Ministerium bes Innern frei.

# 125.

Entscheidung des k. k. oberften Gerichtshofes vom 26. Mär; 1885, J. 3034 u. 3178 in der Besithftorungs - Streitigleit der Stadtgemeinde Wien gegen die Wiener Tramman-Gefellschaft.

(Intimation des f. f. ftadt, bel. Bezirts-Gerichtes Neubau vom 3. April 1885, B. 7880/2.)

Der L. t. oberfte Gerichtshof findet in ber Besitzstrungs Streitigkeit der Stadtgemeinde Wien, vertreten durch Dr. Theodor Kratfn, gegen die Wiener Tramwan Gesellschaft, vertreten durch Dr. Hermann Gründ aum, in welcher das t. t. städt. del. Bezirksgericht Neubau mit Besicheid vom 18. Februar 1885, J. 3916, und das f. t. Oberlandesgericht Wien mit Entscheidung vom J. März 1885, J. 3692, die Klage wegen Unzuständigkeit der Gerichte zurückgewiesen haben, dem außerordentlichen Mevisionsrefurse der klagenden Stadtgemeinde leine Folge zu geben.

Diefe Entscheidung beruht auf folgenden Erwägungen:

In ber gegenwärtigen Prozestlage ift nur bie Frage zu untersuchen, ob ber Fall vorliege, in welchem ber vom Gerichte zu gewährende Schutz bes privatrechtlichen Besitzes angerusen werden tann.

Keinem Zweifel unterliegt es, daß die Straße, deren Benütung den Gegenstand dieses Streites bildet, zu benjenigen Liegenschaften gehört, welche als öffentliches Gut von der Aufnahme in das Grundbuch ausgeschlossen sind und an welchen infolge dessen, so lange sie öffentliches Gut bleiben, ein dingliches Necht, welches nur durch die grundbicherliche Eintragung erworben wird, nicht erlangt werden kann.

Ebenso bürfte es zu bezweifeln sein, daß die Bestimmung einer Stroße, als Mittel des allgemeinen Bertehres für Jedermann zu dienen, mit der Bethätigung des Willens eines Rechtssubjeftes, diese Sache im Sinne des §. 309 a. b. G. B. als die seinige zu behalten, unvereindar ist.

Als zutreffend ist es daher zu bezeichnen, daß in der von der Klägerin angerusenen, vom I. f. Ministerium des Juneru mit Verordnung vom 11. Dezember 1850 ertheisten Anleitung für die Gemeindeverwaltung hervorgehoben wurde, daß Natur und Zweck des in der Verwaltung der Gemeinde stehenden öffentlichen Gutes einen ausschließenden Gebranch im Interesse der Gemeinde oder auch selbst nur der Gemeindemitzglieder nicht zulassen. Hieraus erhellt zugleich, daß das öffentliche Gut nicht als ein Objett privatrechtlicher Vermögens-Interessen, sondern als ein Mittel zur Befriedigung öffentlicher Interessen in Betracht zu ziehen ist.

Die Möglichteit ist allerbings nicht ausgeschlossen, daß in Beziehung auf das allgemeine Gut im Allgemeinen und auf Straßen im Besonderen solche Rechtsverhältnisse bestehen können, welche nach privatrechtlichen Normen zu beurtheiten sind.

Die Begründung und die Fortbauer berartiger Berhältniffe wird aber immer davon abhängig bleiben, daß sie mit der Bestimmung des öffentlichen Gutes dem allgemeinen Gebrauche zu dienen, im Einklang stehen.

Bu einer weiteren Erörterung ber Borausfetzungen, unter benen die angebeutete Möglichfeit ber Anwendung privatrechtlicher Normen eintreten tann, fehlt es hier an jedem Anlasse; benn im vorliegenden Streite handelt es fich nicht um eines der erwähnten Nebenverhältniffe, sondern um den Hauptzweck der Straße, als Mittel des allgemeinen Berkehres zu dienen. — Daß die Aufgabe, welche der Stadt Wien in Beziehung auf die von ihr zu verwaltenden und zu erhaltenden Straßen zugewiesen wurde, öffentlich-rechtlicher Natur sei, läßt sich nach §. 64 des Wiener Gemeinde-Statutes, welcher auch mit der übrigen jest in Geltung stehenden Gemeinde-Gesetzgebung übereinstimmt, füglich nicht in Zweisel ziehen.

Dies geht auch aus ben nieberöfterreichischen Lanbes-Geseten über bas Stragenwesen, — auf welche fich bie Rlägerin bezogen hat, — hervor.

Die Folgerungen, welche die Klägerin aus biesen Geseten bezüglich ber Abgrenzung der Kompetenz zwischen staatlichen und autonomen Organen glaubt ableiten zu fönnen, seten ja gerade den Bestand eines öffentlich-rechtsichen Bershältnisses voraus,

Auch die Gisenbahngesetzgebung liefert sprechende Belege bafür, daß die Straßen bei der Lösung von Berkehrsfragen nicht als Objekt privatrechtlicher Bermögensinteressen, sondern als Mittel des öffentlichen Berkehres zu würdigen sind.

Bon Geiten ber Rlägerin wird es felbft anerfannt, bag öffentliche Strafen nicht einen Begenftand ber Enteignung bilben fonnen. Die gefetlichen Beftimmungen über die Rongeffionirung bon Gifenbahnen und über bie Enteignung für Gifenbahnzwede zeigen eben bentlich, bag es fich bei einer Auseinanderfetzung zwijchen ben Bweden, welche eine Gifenbahn und ben Zweden, welchen eine Strafe gu bienen bat, nicht um einen Gegenfat zwifchen öffentlichem Intereffe und Brivatrechten, fondern um die Ausgleichung zwifden ver-Schiedenen Richtungen bes öffentlichen Intereffes handelt, und bag, wenn aus Anlag biefer Ausgleichung eine Bahlung zu leiften ift, in berfelben nicht bas Mequivalent eines enteigneten Privatrechtes erblidt werben fann. Bejonbers anfchanlich wird dies durch die Anordnungen über die ber Ertheilung ber Baubewilligung vorhergebenben Erhebungen, welche ber Sauptfache nach auch im Falle ber Anlage von Pferbeeisenbahnen ftattzufinden haben, gemacht.

Diese Anordnungen ftellen die Erhebungen über die Borfehrungen, welche aus Anlag ber Ruchwirfungen auf bestehende Stragen zu treffen sind, in einer nicht zu verkennenden Weise der

Ermittlung ber zu enteignenben Privatrechte gegenüber.

Die gesetlichen Bestimmungen über die Erleichterungen, welche die Anlagen von Lofalbahnen fördern sollen, sowie die Anordnungen über die Anlage von Pferdeeisenbahnen, lassen die Berständigung zwischen der Unternehmung und den jenigen Organen, welchen die Berwaltung einer für die Fahrbahn in Anspruch genommenen Straße zusteht, als den Hauptgegenstand der zu pflegenden Berhandlungen erkennen.

Dag es fich bei ber gu biefem Bwede mit autonomen Organen anguftrebenben Berftanbigung nicht um die Berwerthung einer Strafe als Bermögensobjeft handeln tonne, erhellt, abgefeben bon den bereits ermahnten Rormen über bie Behandlung ber Stragenfragen, aus ber Aufftellung ber Gefichtspuntte, welche bezüglich ber unter Bermaltung bes Staates ftehenben, für Potalbahnen in Unfpruch genommenen Strafen bezeichnet worden find. Angefichts ber bispositiven Beftimmungen, welche in ben ermahnten Befeten enthalten find, fann es nicht beirren, daß in einzelnen Fällen gur Rennzeichnung ber Befugniffe, welche ben mit ber Berwaltung einer Strafe betrauten Organen gufteben, Begriffe herangezogen wurden, welche bem Gebiete bes Brivatrechtes eigenthumlich find. Die öffentlichrechtliche Natur bes Berhaltniffes, in welchem eine Bemeinde in Begiehung auf die von ihr binfichtlich des Strafenwejens gu lofende Aufgabe fteht, fann baburch nicht berührt merben. Mis bem Gebiete bes öffentlichen Rechtes angehörig muß man weiters bie Fragen bezeichnen, melde ben an einer öffentlichen Strage guftehenben Gemeindegebrauch treffen.

Um eine Frage dieser Art, und nicht um die Bethätigung eines Besitzwillens handelt es sich aber in diesem Streite, welcher dadurch hervorgerusen wurde, daß die geklagte Gesellschaft, gestingt auf die ihr von der Staatsverwaltung gegen die bedingte Einsprache der klagenden Gemeinde ertheilte Ermächtigung, die Abaptirung einer Straße

gur Forderung des Strafenvertehres anfirebt. Wenn auch bas a. b. 3. B. bei ber Darlegung ber Gintheilung ber Gaden bes am öffentlichen Gute guftebenden Gemeingebranches gebenft, fo fann man bod bas Brivatrecht nicht als Grund. lage biefes Gemeingebrauches anfeben, ba biefer einem öffentlichen Intereffe zu bienen beftimmt ift. - hieraus folgt bemnach, bag auch bie Frage, "ob die Ababtirung einer Strafe für eine Trommananlage bem Zwede, welchem bie Strafe gewidmet ift, entspricht," nicht nach privatrechtlichen Grundfagen entichieden werben tann. Bur Lofung biefer Frage burfte aber bas Gericht um fo weniger angerufen werben, als co fich bei ber vorliegenden Ungelegenheit bem Wefen nach um die Austragung eines Konflittes handelt, in welchem bie flagende Gemeinde nicht als Trager eines Bermögensrechtes fonbern als Bermalter einer öffentlichen Strafe ber Staatsverwaltung gegenüberfteht.

Das Gericht ist aber offenbar nicht zuständig, zu untersuchen: ob und in wie weit autonome oder staatliche Organe befugt sind, darüber zu entscheiden, was mit dem Gemeingebranche an einer Gemeindestraße vereinbar ift.

Im vorliegenden Falle können bennnach die in dem Hofdefrete vom 15. Februar 1833, Nr. 2593 J. G. S., für die Abanderung übereinstimmender Entscheidungen seftgesehten Bedingungen nicht als vorhanden erfannt werden.

Hievon werden Sie in Folge des mit obergerichtlichen Detretes vom 31. März 1885, B. 5456, herabgelangten Erlaffes des hohen t. t. Obersten Gerichtshofes vom 26. März 1885, B. 3034 und 3178 unter Anschluß Ihres außerordentlichen Revisionsrefurses und der Nachtragseingabe in Kenntniß gesett.

R. f. ft. b. Bezirfsgericht Neubau. Wien, am 3. April 1885.

Der I. f. Landesgerichtsrath:

(L. S.

•

Masson Seka, e Stinum - Tramway of & L 4 1887 est 1887 hos. Inifter gi- of obertan /2 4 1883. 14540 weld 1888 hraq in 18889 et st graniforifa & farmway to- no by 2 1885 Mil & Stanegas ges en Sen. The ey in 363, " of " M. 278 of reft I'll word 18 of which is ane of - stily po- of born 1885 by vote eg & in walls-Anning on on place the cook of fortility of or affl 3 Alternationary,

place of the formand the est of soly of, o saystel a legal

of of the of of the angula the one of the angular sole of the property of the says of the said of the s Let wasfan- e coazafriour 20 durif, 14 1889 a my su y xx, es xx & ge 2020 xx phis xx c harring hopfurtion e prinjania o bafigad, s Nofr, adm 10/ g galdada phy xx; (5 6 6 6 6 g x ph xx - 6 0 0 e ne extra Soffurtion ne farmifamia ~ 16 hingan bafafran las yxx & 2 fag. d. she Solo 60 me fologer N- 26 stre hur felor insu- et et. vel 9., xr 5 former 10 left i af si, ~ 1x - 1 hz 1 hing from 5 300 mz e al su himit af is de, a so à a futurion a dels de une 15 à 7 su s a sto supe en af finish solf big ste g " fufnyage.

She fushe solf big ste g " fushing & best af , ebest a jama hilamation da, or

a gran abyelytume sugmes of laster abyilistande fly gets fater) as - estall

grid, the e hat for ey / se so, so - e 1.00 m s e 50 pl s g - e 3 10/1

10 0 ge suffer of 66/16 or , fushis lamator Los , shouter and sugary ce Lop of Snyma is before hoffe B. . Duyse of i is a now of fill , Doin; o CA 30 8 N/Nd e fufnhilawater ; you frankom my losom s Grigor fell- løin re son Lafaforni an daryon og Marion Of relation.

Le Josewie wind und e hilamation lings e Brown millipligient s e frankt 181

safe s march ellenten bingen - 4 singfruit en drigen og i riphordige

en 18 18 Lithe Liberton and or 2 2 2 2 18 10 500 per spe
ye d 8500 pe e h 16 - at bi e 10 5:4 - e - pu 2 8: 2/50 24. Il storally

145

FF 830 .L5
Sammlung der normativen Beetim
Stanford University Libraries
3 6105 041 654 968

# Stanford University Libraries Stanford, California

| Return this book on or before date due. |   |
|-----------------------------------------|---|
|                                         |   |
|                                         |   |
|                                         |   |
|                                         |   |
|                                         |   |
|                                         |   |
|                                         |   |
|                                         |   |
|                                         |   |
|                                         |   |
|                                         |   |
|                                         |   |
| ,                                       | - |

